

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



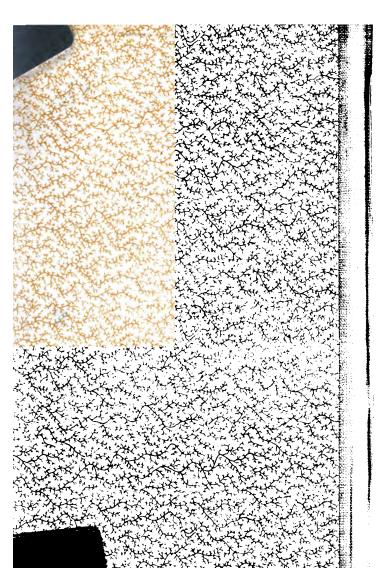

....

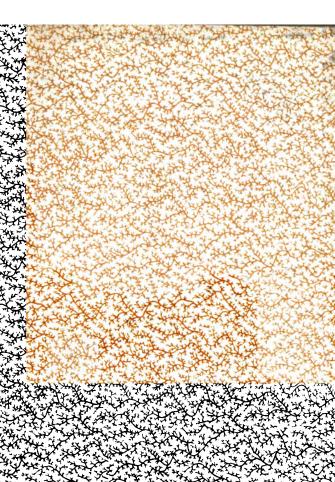

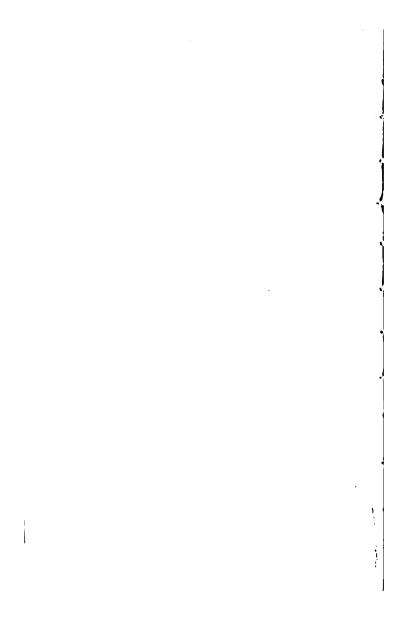



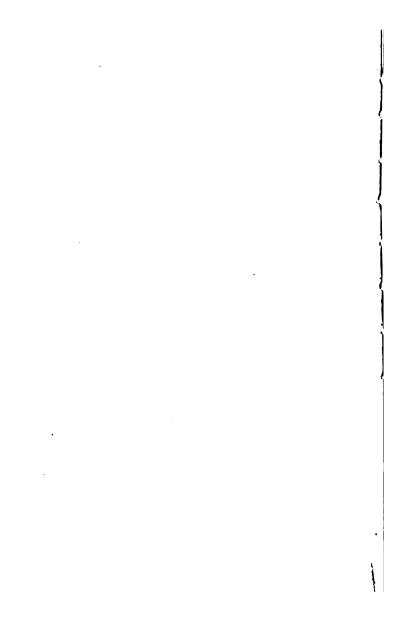

れ、こういれる

# Hans Waldmann.

3896

832-21

Sistorisches Schauspiel in funf Aufzügen, nebft einem Borfpiel in einem Aufzug;

o o n

C. : Spinutter.



Mit Königl. wurttembergifchen und Königl. baperifchen aller= gnabigsten Privilegien.

# Stuttgart.

Sallberger'iche Berlagehandlung.

1837. 3 9

1.2...5 5

1385

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

PSTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. 1909

# Hans Waldmann.

Byrspiel.

# 

# Personen.

Hans Waldmann.

Junter Meiß.

Ludwig Ammann, ber Schreiber. Lienhard Deheim, ein junger Dandwerfer.

Lazarus Gölbli, Patrizier und Rathsberr von Buric. Seine Ebefrau.

Ein Anecht beffelben.

Meifter Beter.

Erster Bewaffneter.

Bürgerföhne bon Bürich.

Schanplag: Burich. — Beit: nach ber Balfte bes 15ten Jahrhunderts.

-. 

# Vorspiel.

(Abgelegene Gegend. 3m hintergrunde ein einsames unscheinbares haus, bavor ein schlechter Zaun.)

# Erfte Scene.

Lagarus. Der Knecht (mit einem Binblicht).

Lazarus.

Lag mich bier raften einen Augenblick.

Rnecht.

herr! auf unserm Wege sollten wit nicht faumen. Der Fuchs entschlupft, ift bet Jager nicht zur hanb.

Lazarus.

Sang recht, Freund; aber die Buth hemmt ben Athem in meiner Bruft.

Rnecht.

Es ift auch barnach, Serr!

# Lazarus.

Der Berrather, ber Berführer in meinem Sommerhause?

Rnecht.

In Guerm Sommerhause, herr.

Lazarns.

Beftellt, erwartet, empfangen von meinem Beibe?

# Rnecht.

Bon Euerm Beibe, herr. Sie hat ihren schonsten Kirchenstaat angelegt.

# Lazarus.

Bei bes Erlofers Bunden! Romm, Die Schmach zu rachen! - - Aber - haft du auch recht gesehen?

# Rnecht.

Meine Augen find die eines Falten. Es war ber Balbmann, wie er leibt und lebt, ebler Berr.

# Lazarus.

Schier unmbglich scheint's. Liegt er nicht im Wellenberg gur Bufe fur die Wunde, die er bem Lugerner beigebracht?

### Rnecht.

Seine Kerkerzeit ift um, ober ber Satan hatihm herausgeholfen. Er war's; bei meinem Ropfe schwor ich's! Aber bie Zeit verrinnt auch jett, herr Goldli. Zuckt bas Schwert und eilt, ober meine redliche Zunge hat vergebens geplaubert.

Lazarus.

Mein Schwert? bier ift's, Freund. D fage es ichon in bem Bergen bes Buben!

Rnecht.

Ich hore Leute. Rommt boch fchnell. Lagarus.

Bohlan! Gefdwinde benn! (Beibe ab.)

# Zweite Ecene.

Deif. Ammann. Debeim.

Meiß.

Se! wer geht bort? Ummann.

Stille, lieber Junker. Das ift nicht unfer Mann.

# Deheim.

Bahrlich nein! ber Walbmann wandelt nicht jur Nachtzeit mit ber Fadel, Die feine Spur verratben tonnte.

### Mei g.

! In biefer Gegend follten wir feiner warten. Ammanu.

Bas treibt er mohl an bem bben Orte? Debeim.

Lofe Bublichaft, lieber Rnabe.

#### Ammann.

Er muß fich auf Deterei verfteben. Die schonften Beiber und Tochter ber Stadt find fein eigen.

## Debeim.

Sie lieben ibn, wie ibn bie Manner flieben und haffen.

# Mei g.

Er ift, trot einem Chelmann, ber erfte flets voran in allen Abenteuern.

#### Deheim.

Seine Junge schmeichelt so gart, als seine Fauft berb brein schlägt.

#### Ammann.

Ce ift ein gefährlich Spiel, liebe Gefellen. De if.

Furchte bich nicht, bebachtiger Schreiber. Er wird's schon zu Enbe fuhren.

### Ammann.

Slaubt mir, seine Zukunft macht mir Sorge. Sein Handwerk liegt barnieber, sein Leumund klingt nicht fein. Er ist ber Schrecken aller Bater und Chemanner und aller Schenkwirthe. Berfolgt, verarmt — was soll noch aus ihm werden?

# Meiß.

Ei nun, die Jugend tobe aus. Uns fteht's wohl an, feinen Bandel zu verdammen? Sind wir nicht stets mit ihm? Thun wir nicht nach unfern Rraften so wie er?

#### Debeim.

Der Junker hat recht; und wenn's bem Schreiber nicht gefällt, so mag er hinter fein Tintenfaß jurudtreten.

#### Ammann.

Ei, ei, mer fagt benn bas? Befanftige bich!

# Meiß.

Und schweige bu! Ich bin, so zu sagen, mit bem Waldmann aufgewachsen, und wer ihm zu nahe tritt, hat's mit mir zu thun.

# Dritte Scene.

Die Borigen. Balbmann.

Waldmann (baftig).

Seda! heba! ihr send eine larmende Leibwache. Ihr jagt die stille Nacht mit euerm mußigen Wortwechsel aus der Ruhe, und euer Freund ware indessen bei einem Saare eine kalte Leiche geworben.

MIle.

Wie, eine Leiche? Wie bas? Balbmann.

Schiene die Sonne, ihr wurdet mein Rleid für ein zerfetztes Kriegspanner ansehen. Hier galt der Stoß der Brust; hier sollte ein zweiter die Rechte wehrlos machen. — Aber die Klingen des herrn und bes Knechts fochten nur mit meinen Gewändern. — Die haut ift heil, und ber Sprung aus bem Fenster lief gludlich ab. Willfommen, meine Bruber!

MIlle.

Billfommen!

Meiß.

Wenn ich recht verftebe, so tommft du aus ben Rlauen eines beleibigten Cheherrn?

Balbmann.

In: ber Chrenmann ift obenbrein genbt, wenn es einen menchelmbrberifchen Meberfall gibr. Das Studlein war nicht fein erftes.

Met 8.

Dann kenn ich ihn, und war's mein leiblicher Bermanbter. Der arme Lazarus!

Balbmann.

Ich benke, er wird bas Abentener biefer Racht nicht ruchbar werden laffen. Ihr aber, umarmt mich, Freunde! So mahr als der Mond am Himmel steht, diese Umarmung wird die letzte seyn. Ich nehme von euch Abschied. Deheim.

Biff bu toll ? Abichieb von une? Balbmann.

Bon euch, pon meiner Liebe, von Burich. Ummann.

Jebes Ding muß feinen Grund haben. Barum willft du fcheiden?

Waldmann.

Ach Freunde! besser war's, ich ware nie gekommen. Warum mußte der Burgerkrieg mich aus dem brennenden Hause meines Vaters, aus meinem kleinen Dorfe jagen? Ich ware ein gutes Bauerlein geworden, das nicht weiter sieht, als die Hörner seiner Ochsen reichen. — Jedoch, da ich gen Zurich kam — ein Bettelbube von neun Jahren — in die reiche Stadt voll von Gewerbe und Wohlleben — da ging eine neue Welt vor mir auf, und ich bildete mir ein, ich musse mein Theil von dieser Freude und Ueppigkeit das hin nehmen, wie ein anderer.

Meiß.

Gi, beim Blig! bas burfteft bu auch. Du

kannst nichts bafur, bag du kein Großhans bift, und manch ein Wappen hangt in ber Zunftstube zum Ruben, bas bein armes Gerberschurzsell nicht werth ift.

### Debeim.

Und hat bir nicht ber alte ehrliche WBpf, ba er bich ins haus nahm und bir bas handwerk beibrachte, hat er bir nicht bie Thure jum Glud aufgethan?

#### Waldmann.

Gott segne sein Andenken! Das hat er, aber ich warf sie muthwillig wieder zu. Mein Sinn stand nach andern Dingen. Lustige Gesellen, froheliche Beiber, und mein unselig heißes Blut, gleich aufgelegt zu wildem Ernst und zu heiterm Scherz!.... Aurz — ich bin arm und verhaßt und verlassen!!

Ammann (zu ben Anbern leise), Saate ich es nicht?

### Baldmann.

Der Rath ift mir auffäßig, weil ich die Muge nicht tief genug vor ihm abziehe, und wirft Dans Walbmann.

mich in den Thurm, so oft es nur geschehen mag. Seute fomme ich aus bem Wellenberg, gestraft, weil ich einem Buben, ber mir meine Dirne stahl, ben Urm ritte; und wer weiß, ob ich nicht morgen wieder babin zurudtehre, um eine Schuld abzubugen, bie ich nicht bezahlen kann.

Meiß.

Beim Blig! mare mein Beutel nicht fo leer und mein Ohm nicht fo knauserig -

Debeim.

Ich habe auch nicht viel; wenn wir aber aufammenlegten ? . . .

Ummann.

Berfconemich; ich bin ber armfte von euch Allen. Balbmann.

Gott verhute, daß der Waldmann seinen Freunden zur Last falle. Ich will mir schon selber durch's Leben helsen; aber Zurich muß ich meiden, so weh es mir thut um die liebe Stadt. Ich könnte schon nicht bleiben, um einem Gesichte nicht zu begegnen, das ich einstens herzte und jest verabschene.

#### Meiß.

Du fprichst von der Margareth? Schlage die Ungetreue dir aus dem Sinne.

Debeim.

Bas verlangst bu auch Treue von ihr, mahrend bu keiner einzigen die Treue haltst?

Baldmann (beftig).

Das verstehft bu nicht; du bift nicht, was ich. So lange ich nicht selbst bas Berg bes Weibes aufgebe, will ich barinnen befehlen, allein, ohne Mebenbuhler, unumschränkt.

Deig.

Recht fo; aber vergiß fie, fage ich bir.

Walbmann.

Glaubst du denn, ich wurde nicht vergessen? Beim himmel! ich wußte nicht, was ich nicht von mir schütteln konnte, wenn's mich bruckt. Ich bin nicht der Mann der Gewohnheit und des hergebrachten. Ich will nicht, daß ein Tag hinschleiche wie der andere. Ich sühle Kraft in meiner Bruft, den stärkften Wechsel zu ertragen, ihn herauszusordern. Alles weiß ich zu verlassen

ench sogar, die liebsten Freunde, wenn ihr mir entgegen tratet nur mit einem Worte.... Ihr traut mir bas zu. Darum werde ich auch Marsgarethen vergeffen; aber ihr vergeben?.... D, daß ich sie nie mehr wiedersabe!

#### Ammann.

Sperre dich in beine Kammer und verschlafe ben morgenden Tag! Der Abend findet das Beib nicht mehr in der Stadt. heute war ihre hochzeit mit dem Theiling von Luzern.

#### Balbmann.

Heute? die Hochzeit? mit dem Krämerbuben? So hat mein rasches Meffer auch nicht um einen Tag die Festlichkeit verzogert? D verwünschte ungeschickte Faust! blindes bethortes Auge! Man sollte mich mit Ruthen peitschen!

# Deheim.

Faffe bich boch, und nimm hier die Liebess pfander zurud, die du einst der Falschen gegeben. Ich versprach ihr, sie dir zuzustellen. Es sind Brieflein, glaube ich, Lieber und bergleichen, so du ihr geschrieben. Fürchte nicht meine Neugierde; du weißt, daß mir bas Lefen nicht wenig Mube macht.

#### Balbmann.

D hatte ich boch nie gelernt, eine Feber zu führen! Dein Bater, lieber Junter, bezahlte meinen Schulmeister; wir saßen neben einander, du und ich, auf derselben Bank, und schwitzen über dem Geschreibsel, und ich mußte es lernen, nm meine Thorheit in krummen Buchstaben auf's Papier zu bringen, um der falschen Dirne mich preiszugeben. Gewiß hat sie diese Briefe gezeigt, verspottet, verlacht, und gibt sie mir zurud, nachdem sie ein Eigenthum der ganzen Stadt geworben.

# Deheim.

Sie weinte fehr, ba fie mir das Packchen reichte. Gott solle bich segnen, meinte fie, und beine wilde hitze in sanftes Thun verandern, benn nur beine gefährliche Eifersucht habe fie von bir entfernt.

#### Balbmann.

" Seht die Schlange! Konnt ihr begreifen? Mich zu opfern diesem Theiling, dem Milchbart, bem Tuchtramer! Seht felbst: ich und er! war ba wohl eine Wahl? Ein Mann und ein Anabe! — Genug! — hinweg mit diesen Briefen, ben Zeugen meiner Schmach. Aber alle heiligen sollen bem Luzerner genaben, so er mir einstens ungeschickt in ben Weg kommt.

# Mei g.

Du redeft wie ein beberzter Mann. Bertraue ber Zukunft beine Rache. In ber Gegenwart sep jedoch und bleibe ber Unfrige.

# Debeim.

Bei Gott! bleibe es, wie wir die Deinen find. Ber hatte wohl wie du ein Dutend Freunde, beren Blut und Leben dem gehbren, den fie lieben.

#### Ammann.

In Rath und That die Deinigen! (Sie geben bem Balbmann, ber finnend bafteht, die Banbe.) Aber die Stunde ift schon spat. Last uns schlafen geben. Der Schlummer bringt Rube und Rath.

# Meiß.

Fürchtet Meifter Lubwig als Nachtschwärmer gebüßt zu werben?

### Balbmann (auffahrenb). .

Schwärmen? Die Nacht jum Tage machen? Das tonnte mir heute helfen. Gin Becher froh: lichen Beins mochte wohl ben Jorn in meinen Abern dämpfen. Kommt! Laft uns eine herberge aufsuchen.

Deheim.

Balbmann (bitter).

Sa! gewiß halt ber Theiling noch zur Stunde feinen Facelreigen. Last uns bin, wo feine Hochzeitkerzen brennen.

Meiß.

Was fällt bir ein? Mord und Tobschlag gabe es bort. — Doch — wenn du's verlangst — mein Arm und Schwert soll bir nicht feblen.

Debeim (muthig).

Richts ba! ich laffe euch nicht von hinnen. Ihr follt nicht in's Berderben rennen.

Ammann.

Rlug gesprochen. Wir leiben's nicht!

(Aus dem Saufe im hintergrunde erfcallt eine gedampfte wilde Tanzmufik. Man fieht hinter den schwach beleuchteten Fenftern die Schatten der Tanzenden.)

#### Walbmann.

Sorch! Sang und Rlang! Rabert fich der Bube von Lugern mit feinem Sochzeitgeleite burch die bben Gaffen?

Debeim.

Aus jenem Saufe kommt ber Schall. Dort girrt bie Fibel, schnurrt ber Bag.

Ummann.

Ei, hort boch, mas gibt's benn bort? Walbmann.

Musik und Wein, und Luft bes Tanges! Gine freundliche here hat mein Verlangen erhört. Last uns in die Schenke treten.

Debeim.

Ich kenne bas haus nicht.

Meiß.

Ich bin gum erstenmal in biefer Gegenb!

#### Ummann.

Laft boch ab. Die herberge hat ein verdächtig

#### Baldmann.

Defto beffer; der Rehraus wird um fo luftiger seyn. Kommt! ich will jubeln am letten Abend, den ich in diefer Stadt verbringe.

# Meiß (an ber Gatterthur).

Die Thure verschloffen? Ei, du schnoder Gastwirth! Deba! sperre auf! Lag nicht die besten Kunden warten.

#### Baldmann.

Recht fo, larmt und pocht. Wir scheiben nicht ohne Lang und Johannissegen.

# Ulle.

Solla! Deba! Pot Blut und Bunden! Lagt uns ein!

### Bierte Scene.

Meifter Peter. Die Borigen.

### Peter .

(erscheint aus bem Pause hinter ber Gatterpforte). Ei wohl! mas foll's ?

#### Baldmann.

Aufgemacht! bu fauler Birth! wir barften nach beinem fchlechten Bein.

# Deiß.

Bir verlangen nach beinen bubichen Tangs jungfern.

# Debeim.

Unfer gutes Gelb begehrt nach beiner fcmutigen Schenke.

# Peter.

Ihr irrt. hier ift tein bffentlich haus. Biebt weiter, und fibrt nicht die Rindtaufe, die ich heute mit meinen Freunden begehe.

## Ummann (leife).

Folgt seinem Rath. Seine Stimme klingt, als kame fic aus bem Grabe.

#### Baldmann.

ď

Daß du erftickeft an beinen Lagen! Sind wir benn Manner, die fich bamit abspeisen laffen? Beim Donner! wenn du uns kennteft —

Deiß (leife).

Sag ihm beinen Namen nicht, sonst macht er gewiß nicht auf. (laut) Befinnt Euch, lieber Freund!... Luftig leben und luftig leben laffen....

Peter.

Dieses ift nicht bas Saus bes Lebens. De beim.

Und der Saiten- und Pfeifenklang? Freund, du spottest unser, oder du haltst einen Todtens tang und gehörst als hexenmeister auf den Scheiterhaufen.

Peter.

Unnutger Gefell! Ich habe oft ben holzstoß fur Bichte angegundet, die nicht fclimmer waren als bu.

Alle (fahren betroffen gurud).

Weter.

Bas sucht ihr bei mir? Die Sippschaft, bie

ihr da beisammen findet, ift nicht fur euch, und ce follte euch leid fenn, mit einem aus ihr in nabere Bekanntschaft zu treten.

Ummann (halblaut).

Um Gotteswillen! was ift bas? Debeim (ebenfo).

Ich ahne schier .....

Balbmann (ungeftumm).

Und seht ihr nicht, daß dieser plumpe Gesell mit uns seinen elenden Spott treibt? Deffne, sag ich dir, und weiche von der Pforte, sonst brechen wir in's Haus, und nehmen mit Gewalt, was du uns in Gute verweigerst. Ich bin der Johannes Waldmann, das sen dir genug.

## Peter

(öffnet rasch die Thure und tritt vor beren Schwelle).

Komm an! Willsommen sep mit beinem Schwarm. So frah schon hab' ich mit dir zu schaffen? Kommt, ihr Alle, der Luste und Besgierden und der Bubenstäcke voll, zu mir gehört ihr: ihr seyd bestimmt in meine Hand zu fallen-Reister Peter ift geschickt verwahrloste Mutter-

fohne zu zuchtigen, und meine Rnechte fteben bereit euch zu empfangen.

Debeim (jurudprallenb).

Alle Beilige! der Meister Scharfrichter!

Ummann.

Entfernt euch fcnell, ehe er feine Senter ruft. (Alle fleben verfleinert).

Peter (nach einer Paufe).

Ihr wollt nicht mehr meine Gafte senn? Ich bitte euch, kehrt um, und stort langer nicht die spärlichen Freuden der blutigen Manner, die ihr haßt und fürchtet. Kehrt um, weil noch euer Gewissen schlagt, weil noch mein Name allein eure Glieder erstarren macht. Berlast den wilden Pfad, den ihr betreten, damit er euch nicht noch einmal an meine Pforte führe. — Gute Nacht! (Er schließt die Pforte und gest ab.)

Die Undern

(geben fich rasch und schaubernd bie Sande).

Gute Nacht! Auf Wiederschen morgen!
(Meiß, Ammann, Scheim gehen nach verschiedenen

# Fünfte Scene.

Waldmann

(bleibt finnend gurud; Paufe, mabrend welcher bie Rufit fortbauert).

Welch ein Bufall! welch ein Begegnen! Pfui, Johannes! Dein Berg bebt, wie bas einer lauschenden Dirne, und du mahnteft dich furchts los? - Kaffe bich! reiße bich von diefer Statte! -Bas fesselt bich an den Boben? Jene Idne, Die wie Rabengesang an mein Dhr schlagen? Der Schrecken, ber meine Ruge labmt? - Das fagte ber entsettliche Mann? Liefe wirklich ber Weg, ben ich mandle, in seine dunkle Rammer aus? -Beb mir! ich bebe bor bem Bilbe eines fcmablichen Todes am Ende eines Lebens voll Luft und Freude! - Man ergablt fich oft bon Stimmen, die von oben unsere Bergen rubren - einc folde fpricht jett zu mir. Dreimal webe mir, mein Dolch des Nebenbublers Leben getroffen batte! - - Schon wurde ich mich ftrauben unter ben Banden jenes fcbredlichen Bollftreders eines strengen Richterspruche! — D bezähme bich, Johannes! bandige beine Wild, beit, beine Begierden, beine Rachelust! Laß anbrechen ben rühmlichen Tag eines tapfern Biedermanns! — Du liebst die Heimath, die suße Mutter? Diene ihr, statt sie zu schädigen wie ein treuloser Knecht! Ich will sinnen über meine Zukunft, wie über einen Schatz, den ich zu heben begehre.

(Er fest fich auf ein Mauerftud im bunteln Borgrund.)

# Sechste Scene.

Boriger. Lagarus. Dessen Anecht. Sie führen das verschleierte Beib des Lazarus über die Bühne. Ein Fackelbube begleitet sie.

Lazarus (vorüberfdreitenb).

Beine nicht! ftraube bich nicht — ein Schrei, ein Wort, und du bift bes Todes, Gunderin!

Rnecht.

Schon bleicht ber Tag, herr! und die Sahne fraben. Ift unfer Weg noch weit?

#### Lazarus.

Bum Frauenklofter, mein Sohn; bort bufe, bort vertraure fie ihr Leben, die Treulose!

## Rnecht.

Sie wankt, o herr! ihre hand wird kalt wie Stein.

#### Lazarus.

7

Fort mit ihr! und wenn wir eine Tobte in ben Ronnenzwinger brachten.

(Mue ab.)

## Siebente Scene.

Waldmann (richtet sich langsam auf).

Horte ich nicht bekannte Stimmen? Junker! bist du's? — oder du, mein wackerer Genosse Deheim? — Nicht doch... sie sind fern!... Freundliche Stimmen waren's nicht... der Feind war's, der Rathsherr... der Meuchelmbrder! — ha! wie mein Blut wieder wallt! — die hand nach dem Eisen fahrt und der edelste Borsat vor

bem blinden Groll und Grimm entweicht, ein feiger Flüchtling! (Trommelmarsch in ber Ferne.) Bas gibt's? Höhnen mich die friegerischen Trommeln, oder donnert aus ihnen ein mahnender Geist in mein Ohr? — Ja! ja! Krieg, Fehde, Sturm und Schlacht! bas wird mein Herz genesen machen.

# Achte Ccene.

Boriger. Jünglinge von Zürich mit Erommeln und Pannern.

# Bewaffnete.

Solla! wacht auf Gefellen! Die Fahnen weben. Wer ift ein frommer Eidgenoffe und bleibt gurud?

#### Baldmann.

Halt! ihr bewaffneten Boten des Fruhroths! Herolde eines blutigen Tages, fagt an: Bobin? fur wen, und wem zu leide!

# Ein Rabnbrich.

Dem fetten Abt von Kempten gilt's, und vierhundert Knaben haben ichon gufammen Sans Balbmann.

geschworen. Billft bu mit, fo gieb den Sand-

# Gin 3meiter.

Das ift ber Waldmann, beim Donner! bu wieder frei, bu feffellos?

Malbmann.

Ich bin's, Freund Reller, und wenn ihr meinen Urm nicht verschmaht, zieh ich gen Kempten mit.

3meiter Fahnbrich.

Jubelt Bruber! uns ift geholfen. Wer kennt ben Baldmann nicht? Der Schaar fehlt noch ber Fuhrer, und bei allen Beiligen! kein anderer foll's werben, als ber tapfere Sans!

Erfter Fahndrich.

Der schönfte und muthigste Gibgenoffe! Er few's!

MIlle.

Er fen's! Bei Gott! er fen's!

Meine Bruber! ....

3meiter Fahnbrich. Darnischt — maffnet ibn!

# Erfter Fahnbrich.

Er ift ein fraftiger Schreiber; er ichreibe ben gehbebrief dem übermuthigen Pfaffen.

#### 2111e.

Ja, ja, bas foll er! Trommelt! Soch bas Panner! Sans Balbmann boch!

#### Baldmann

(bem man ein Schwert und einen Belm gegeben).

Beim Wohl der alten Zurich! ich will thun, was ihr verlangt: schreiben mit der Feder, schreiben mit dem Schwerte, daß die Feinde sich entsetzen sollen. — Frisch, Gesellen! ich bin euer, denn ich habe mich selbst wieder gefunden. Im Drang der Schlacht will ich mich adeln, und heldensmuthig euer Führer senn. Krieg! Krieg sen meine Lust; Krieg für der Leimath Ehre, für des Vaterlandes Heil! Siegbekränzt rücksehrend an eurer Spitze, oder erschlagen im Gesechte — zahlen will ich meines Lebens Schuld, und der heutige Tag gelte als der erste meines Dasens. Hier das Panner von Jürich, hier Waldmann und seine

Schaar! Wer vermag wieber uns zu stehen im Felbe? Fort! hinaus! hinaus!

MIle.

Burich hoch! Waldmann hoch!
(Unter Trommeln und Getummel ab.)

Ende des Borfpiels.

# hans Waldmann.

Schanspiel in fünf Aufzügen.

.

. .

# Personen.

Ritter Sans Walbmann von Dübelftein, Bargermeifter von Burich.

Anna Landolt, feine Chefrau.

Junter Gerold Edlibach, fein Stieffohn.

Ritter Seinrich Goldli, Altburgermeifter.

Lazarus Göldli, fein Reffe, Patrigier und Rathsherr.

Sans Cicher, Ritter und Ratheberr.

Junter Gerold Meyer von Anonau, Reichsvogt.

Dominitus von Frauenfeld

Junter Sans Meiß

Rathsherren

Der Prior ber Prebigermonde.

Ludwig Ammann, Stadtfcreiber.

Regina, eine Baife, feine Pflegetochter.

Frischhans Theiling, Raufmann von Lugern.

Margaretha, fein Beib.

Lienhard Deheim, Dbergunftmeifter.

Selfenberg, Leutpriefter bei St. Peter.

Schneevogel, Burger von Burich und Stadtfnecht.

Claus Sag, ein Sandwerter von Burich.

Meifter Peter.

Die icone Marie von Bafel, eine Abenteurerin.

Elfe

Regula

Catharina \ Ratheberrenweiber.

Brigitte

Monica

Schultheis Seiler von Lugern.

Landammann Reding von Schwyz.

Pater Erhard, ein Augustinermond.

Clara, eine Ronne.

Rathsherren. Tagboten. Die Beibel ber Stände Luzern, Bern und Schwyz. Bewaffnete. Bürger und Bürgerinnen. Boten der Bauern vom See. Mönche des Augustinerklosters. Ein Schallsnarr. Ruftanten. Bott.

# Erster Aufzug.

(Plat vor bem Rathhaufe.)

## Erfte Scene.

Eblibach. Belfenberg. Schneevogel. Mehrere Bürger im Borgrunde. Gegen ben hintergrund eine andere Gruppe von Burgern, in beren Mitte Theiling, Claus Bag und ber Prior ber Dominitaner.

# helfenberg.

Junker Eblibach, Ihr send ein grundgelehrter Mann, und wir wiffen wohl, daß Ihr in Eurer einsamen Rammer die Stunden eurer Muße benützet, um sorgfältig aufzuzeichnen, was in unserm geliebten Zurich sich Gutes und Boses begeben hat; je nach der Schickung des Allmächtigen. Zugleich verknüpfen Euch Bande der Freundschaft und Verwandtschaft mit dem biedern Waldmann.

Daber mag Niemand beffer denn Ihr diefen frommen Burgern fagen, was unfer Waldmann fur bes Baterlandes Stolz und Glud und Ehre gethan.

# Schneevogel.

Ja, herr; fie begehren's genau zu erfahren, bamit fie gemiffenhaft ihre Stimmen geben tonnen, ob bem Walbmann, ob bem Golbli, zwischen benen entschieden werden soll, welcher von ihnen Burgermeifter sen, und welcher nicht.

# Selfenberg.

Auch brangt die Zeit. Schon werben die letten Stimmen gesammelt, und die Waage schwankt, benn die Geschlechter bieten Alles auf, um den Golbli zu erhalten.

#### Edlibach.

Meine lieben Mitburger und Freunde! Bald ift gesagt, was ihr zu wissen verlangt, benn schnell, gleich wie mit Riesenschritten, ist seit bem Remptner Juge ber Delb empor gestiegen, von bem beute alle Jungen reben, ben Freund und Feind preisen; ber eine in Liebe, ber andre trotz Groll und Reib.

# . Die Burger.

Rebet, rebet auch Ihr, lieber Junfer. Edlibach.

Lagt eure eignen Erinnerungen fprechen, gute Burger. Sind fie benn ichon fo fern, die Buge nach Waldshut und nach Kreiburg, wo aller Eidgenoffen Rabnen fich vor Baldmann neigten und ihm folgten? Die Burgundischen Rriege, Die Tage von Granfon, von Murten, wo Baldmann bas heer befehligte, wo er vom lothring'ichen Bergog den Ritterschlag empfing? Und mabrend er im Felde lag, wirfte'er nicht babeim mit gleicher Emfigfeit? Geht bin, o feht den ftolgen Bau der Baffertirche; er ift Baldmann's Bert; bewundert die Pracht bes Frauenmunfters; feine Bergabungen baben fie geschaffen; gablt bie Urmen, bie er aus feinem Reichthum unterftatt; ibr vermogt es nicht. Auf seinem Schloffe Dubelftein wohnen die gludlichften Unterthanen ber Eidgenoffenschaft. Als Dbermeifter ber Bunfte bat er beren Rechte gewahrt mit unerschutterlicher Sand, trot ber Gingriffe ber Geschlechter. Und

in der Fremde, wie hat sein Name, sein Ruhm dem Baterlande dort genütt? Daß wir mit Frankreich und mit Mailand, mit Savopen und mit Desterreich in Friede und Vertrauen leben, das bewirkte seine Klugheit, seine Tapferkeit. Es ist nicht vonnothen, länger einen Mann zu preisen, bei dessen Andlick schon alle Herzen schlagen. Geht unn hin, meine Freunde, und thut nach eurem Gewissen. Was ich von Waldmann geredet, hat nicht der Sohn, hat nicht der Schüler gesprochen. Ich verantworte es vor Gottes Richterstuhle. Lebt wohl und gebet hin.

# Schneevogel.

Ber tein Berrather am Lande heißen will, ber mable ftracks den Baldmann. Sort ihr?

# Belfenberg.

Er ift aus bem Bolte, und wird bes Boltes Recht beschirmen.

# Schneebogel.

Lange genug hat ber Abel allein im Rathbaufe oben an gefeffen. Es ift jett an ber Beit. . . .

#### Eblibach.

Genug, mein Lieber. Solche Reben barf und will ich nicht boren.

Belfenberg.

Prufet und behaltet bas Befte.

Die Burger.

Jum Rathhause! Wir wiffen's ichon, bas Beste. Jum Rathhause! Nach ben Junften! (Tumultirenb ab.)

#### Edlibad.

D febt bas milde raube Bolt, in feiner Liebe grimmig, unvernunftig wie in feinem Sag!

Selfenberg.

Ich liebe biese Wildheit; bas ift Kraft, bas ift Bewußtsenn.

## Edlibach.

Ei, gelehrter herr; Eure Reben stimmen nicht zu Guerm Gewande.

# Belfenberg.

Auch ift ein Reitersmann an mir verdorben. (Sie zieben fich in ben hintergrund, zusammen fprechenb, auf und nieder manbelnb.)

# Theiling

(mit ben Seinigen vortretenb).

Bon Mailand sprachen sie, sagt ihr? Ei nun, just bavon kann ich euch ergablen. Ihr kennt noch nicht die Geschichte bes Zugs gen Bellenz. Ich will bavon reben, bag bem Waldmann und seinen Gelfershelfern die Ohren klingen.

## Prior.

Mäßigt Euch, mein Sohn; wir find umringt von Spähern und von Horchern.

# Theiling.

Bas thuts? Bas hab ich zu fürchten? Ich bin ein Eidgenoffe aus Luzern. Zürich hat mir nichts zu befehlen, und wenn's nicht haben will, daß ich meine Tücher hier auf der Meffe verstaufe, so darf es nur gebieten. Ich hab mein Blut für die gesammte Eidgenoffenschaft versgoffen, da Zürich uns verrieth, und soll nicht reden dürfen?

# Claus Sag.

Burich hatte euch verrathen? Bebenket boch, was Ihr fabelt.

# Theiling.

Bedenkt ihr zuvor, was ihr thut. Ihr fett den Marder in den Taubenschlag, wenn Bald, mann euer Burgermeister wird. Ich schwor's euch zu: verkaufen wird er euch an Desterreich oder Frankreich, in beren Sack ihr fallet, so wie der bestochene Verrather Waldmann schon hinein gefallen ist.

Prior.

Bie? ware es mbglich? Die Burger.

Erflart uns diefes, Meifter Theiling.

# Theiling.

Das Gestern verfündet das heute, die Bersgangenheit ist die Mutter der Zukunft. Last euch erzählen von Bellenz. Wir lagen davor, zehnstausend Eidgenossen. Berloren war die Stadt, wenn's ehrlich zugegangen wäre. Aber Waldsmann, verkauft an Frankreich und an die herzogin von Savonen, konnte dem Sforza nicht abel wollen. Statt zum Sturm zu rusen, wie Psicht und Ehre ihm gebot, zog er, der Feldherr,

bei Nacht und Nebel ab, und Bern ist ihm gesfolgt, und alle liesen ihm nach, und nur seches hundert Urner blieden, die Bruft gegen den Feind gekehrt, nacht und bloß, bei grimmiger Ralte, hungernd in dem verheerten Lande. Ich sührte diese Schaar, ich schlug die Schlacht bei Giornico, und meine erschöpften Krieger hieben 1490 Loms barden zusammen, die Tapfersten der 14000, die in den Paß sich wagten gegen unser Näuslein. Und wahrlich: sie hatten's nimmer gewagt, wenn nicht der Waldmann dem Mailander geschrieben hatte: Fall' drauf und dran, die Urner sind nackende Gesellen, und dein eigen beim ersten Schwertstreich.

Prior.

Ach welche Schmach!

Claus Sag.

Das hat man uns nicht erzählt; bas abnten wir nicht.

# Theiling.

Beil ihr hafen fend, und gittert vor bem Jorne eines einzigen schuldigen Mannes. D gebt,

geht, ich habe keine Ehrfurcht mehr vor bem Panner von Jurich. Ein Fetzen ift's, geschleift im Rothe, seit jener verdorbene Gerber es euch vorgetragen.

# Burger.

Deba! beda! beschimpfet unser Panner nicht! Theiling.

Ich wiederhole, was ich gesagt, ein freier Schweizer. Geht hin und macht euch fatt am Ruhm von Murten und von Nancy. Davon posaunt alle Welt, während der Tag von Giornico vergessen ist, vergessen wie ein Traum. Drum hab ich auch das Schwert von mir geworfen, und messe mit der Elle aus, was die getreuen Eidgenossen an Schlafrocken bedürfen. Pfui, und noch einmal pfui!

# Prior.

Ihr fend allzuheftig, mein lieber Frisch, bans. Geduld und Langsamkeit führen auch zum Ziele. Nicht zu läugnen ift's, meine Freunde, daß Bieles mahr, mas biefer Mann gesprochen. . . .

# Theiling.

Alles, Alles, herr; ich fag's vor jedem Bieder, mann dem Berrather in's Gesicht, und biete ihm bas Recht an, wo er's begehrt.

## Claus Dag.

Ja, ja, ein unbesteckter Stahl ift herrn Waldmanns Gewissen just nicht. Wie ist er reich geworden auf einmal! Beute des Kriegs, Gewinn im Eisenhandel, sagt ihr? Betrog'ne Leute! Weil er uns, uns gemeinen Kriegern, die Beute stahl, die wir mit unserm Blut gewonnen, darum ist er reich geworden, wie der ewige Jude.

# Burger.

Ja boch, ja boch, so ist's. Wir sehen's ein. Theiling.

So lauft und zerreißt eure Stimmzettel. Schwarze Rugeln ftatt ber weißen, werft fie bin. Beffer ift's, daß ber liftige Gblbli euch regiere, als ber gefräßige Wolf, ber Waldmann.

#### Prior.

Nicht übel mare ber Borschlag. Das Mehr

für ben Bolf kann nicht fo bebeutenb fenn. Benn bie Bahlftimmen inne ftanben -

Claus Dag.

So geht boch, geht; es eilt.

(Die Bürger wenben fich unichlaffig.)

## Zweite Scene.

Meiß aus bem Rathhause. 3hm folgen larmend Sonneebogel und bie Seinen.

#### Meiß

(Glibach und helfenberg in ben Borgrund reißenb). Bivat! vivat! die gute Sache hat gestegt. Der Waldmann besteigt den Stuhl, und herr Goldli liegt unter dem Tische.

# Belfenberg.

Ich fage Gottlob! Gine fcone Zeit wirb ans brechen fur unfer liebes Zurich.

## Edlibach.

Der herr gebe seinen Segen und erleuchte ben Ermahlten bes Bolts.

# Schneevogel.

Schreit boch, ihr Rlote, jubelt ihr Stode! (Berwirrtes Lebehoch. Die Buborer bes Theiling schwingen ebenfalls bie Mugen.)

Prior.

D meh, bas Spiel ift verloren!

Theiling.

Fahrt hin in Spott und Schmach, ihr Zuricher, und wagt nicht mehr, euch freie Leute zu nennen.
(Mit bem Prior ab.)

Claus Saß (für fic).

Der vorlaute Bursche plaubert fich noch um's liebe Brob. Da die Sachen nun einmal so fteben, wie fich's zeigt, ... laß seben, ob nicht ein Studslein Gnabe zu verdienen ift. (laut) herr Baldsmann lebe! nieber mit bem Gblbli!

# Schneevogel.

Schreift bu auch, bu Galgenvogel? Willft auch bein Theil vom zerriffenen Burgermeister. Mantel bes Alten? Den Strick an beinen halb!

## Claus Sag

(antwortet nur mit einer höhnischen Geberbe, und gest nach hinten zu, wo das Boll sich an der Thure bes Rathhauses versammelt).

#### Eblibad.

Seht! fie warten schon, gleich wie auf ihren Beiland.

## Meig.

Laft uns zu ihnen treten. Gin poffierlich Schauspiel ift's, die blaffen Gefichter unserer Gegner vom Rathhause kommen zu feben. Sie find ihm spinnefeind, und konnen's doch nicht andern. Dafür, Freunde, bluben wir als frische Rosen.

(Alle geben in ben hintergrund ab.)

(Borftube bes Rathfaals.)

# Dritte Scene.

Baldmann. Efder. Meper von Anonau. Frauenfelb. Ammann. Mehrere Rathsherren.

#### Baldmann.

Alle ein warmer Baterlandefreund dante ich allen benen, die mir wohl wollen, fur ben

glanzendsten Beweis ihres Vertrauens. Zurich soll sich nicht getäuscht haben. Ich fühle die Kraft in mir, dem zu genügen, was die Zeit erfordert, und wiederum zu fordern, was die Zeit bisher vergebens verlangte. Nicht immer ist das Neue gut, aber auch nicht immer schlecht das Alte. Beides vereinen, und daraus einen glücklichen Zustand schaffen, das soll ein tüchtig Regiment. Es wird mir nicht fehlen, wenn ihr, meine lieben Derren und Freunde, serner mir eure hilse bietet, wie es schon heute geschah.

Frauenfeld.

Mimmer foll fie euch fehlen, Berr! Dalbmann.

Ihr habt nur gerecht gehandelt, da ihr auf mein Begehren ben unwurdigen Ratheherrn Lazarus Goldli aus eurer Mitte stießt. Es mochte sich nicht ziemen, daß unter ben Batern Jurichs ein Mann ferner Platz nehme, ber sich nicht schamte, Wegelagerung zu treiben, eines befreunbeten Ebelmanns Anecht niederzuwerfen, und ihn zu plundern wie der gemeinste Straßenrauber.

# Efder (langfam).

Ihr redet harte Borte, Herr Burgermeister. Der Schuldige bust; verschont jedoch mit fernerm Schimpf das ehrenwerthe Geschlecht des Aussgestoßenen, verwandt mit Allem, was sich obel achtet in dieser Stadt.

#### Baldmann.

Erfahrt, herr Ritter, daß ich jedes Ding bei feinem Namen nenne. Ein Dieb heißt mir ein Dieb, und wenn er seine herkunft vom Bater Noah ber beweisen konnte.

#### Mener.

Berhutet aber, bag im Bolke ausgebracht werde, was fich in ber Rathestube Unziemliches aufthut an Leuten von Abel und Ansehen. Wir werden alle beffer babei fahren.

#### Baldmann.

Aber bas Bolf, aber die Burger, herr Reiche, wogt? Ich munfchte, es mare von Glas, diefes Daus, und jedes Wort tonte hinaus, weit über Stadt und See. Berwahrt felber euer Unfeben, liebe herren. Es findet an mir einen schlechten

Wächter, wenn ihr es muthwillig verschleubert habt. Die Shre Bieler macht die Shre bes Bolks, und daraus entspringt Gesetz und Freiheit. Ihr lächelt heimlich vor euch hin? Freilich hab ich nicht auf Schulen gelernt, was ich da sage, bin nur ein schlichter Mann aus dem Pobel, ein Kriegeknecht, wenn ihr wollt. Aber guter Augen rühme ich mich, und werde durch und durch sehen, ob am Staat etwas zu flicken ift, damit er ausshalte, uns allen zum Frommen.

Efcher (bebeutfam).

Das ift unfer Bunfch, herr Bargermeifter. Mener.

Bas uns erhalt, erhalt auch Cuch; bergeft bas nicht.

(Efcher und Meyer nebft einigen Rathsberren ab.)

## Frauenfeld

(ber mit Ammann allein bei Balbmann gurudblieb).

Rlang bas nicht wie eine Drohung? Der alte Ritter vermochte taum feinen Born zu vershalten. Meper ift schmiegsamer, doch nicht minder gefährlich.

# Baldmann (verächtlich).

Gefährlich? Wer ift's dem Manne, ben bas Bolk auf's Schild gehoben? Im Ramen diefes Bolks führ ich den Regimentsstab, und sie werden gehorchen muffen, die sich unmächtig sträuben.

#### Ammann.

Ach, es ift ein vieltbpfig Ungeheuer, bas Menschengeschlecht. Schon die alten Beiden haben's erfahren in Rom und Griechenland. Gludlich ber Schwimmer, ber zwischen ben Klippen burchefteuert.

### Waldmann (launig).

Ei nun, herr Ratheschreiber, ich habe auf meiner Fortuna Schiff eine frohliche Fahrt angetreten. Berlaft mich nicht, und wir werben im fichern hafen landen.

#### Bierte Scene.

Golbli erscheint in ber Thure bes Rathsaals. Borige.

#### Ummann

(verstohlen auf Goldli beutend und leife zu Baldmann). Nehmt Euch ein Beispiel an diesem lecken Fahrzeug, das bei gunst'gem Winde unterging. · Walbmann (leife).

Du bift ein Thor, mein Freund. Der abges dorrte Baum fturzt von felbst zu Boden, und wenn auch nicht ein Waldmann baran ruttelte.

Frauenfeld.

Rommt, last une hinabgeben. Es scheint mir nicht ebel, ben gefchlagenen Feind mit unfern Bliden ju meffen.

Malbmann ...

Du' haft Recht.

(Sie wollen fort.)

Golbli (gogerno vorfommend). .

herr Waldmann - herr Burgermeifter.... Frauenfelb (leife).

Die ihm ber Titel schwer vom Munbe geht!

## Baldmann (letfe).

Schweige! (laut) Bas befiehlt ber herr Alle burgermeister?

#### Gblbli.

Ein Bort mit Euch allein . . . . ware mir lieb. Balbmann.

Taufend, lieber herr, taufend fur eins. Geht mit Gott, meine Freunde.

(Ammann und Frauenfeld geben ab.)

# Fünfte Scene.

Solbli. Balbmann.

' Goldli (nach langer Pause).

Ihr feiert heute ein frobliches Beft, herr Ritter! 2Balbmann.

Ein blindes Glud, bas mich vor dem ftatte lichften Gegner begunftigte.

#### Golbli.

Ich habe in Bohl und Beh fo lang bee Staates Zepter geführt.

### Baldmann.

Das ift welthekannt, mein murdiger herr. Gblbli.

Ich hatte nicht geahnt, so schnobe mich abgefertigt zu seben.

Balbmann.

Bolkegunft, lieber herr, manbelbare Gunft. Bas heute oben, ift morgen unten.

Gblbli.

Mein Troft ift nur, baß ich in Guern Sanden bie Macht febe, die man mir nahm.

Walbmann.

Biel Dant. Ich werbe prufen, mas meine Schultern tragen.

Golbli.

Der Sieger in fo vielen Felbichlachten - Balbmann.

Last bas, wir haben Friede. Der Sarnifch roftet im Winkel.

Bolbli (fortfahrenb).

Der gludliche Unterhandler an ben Sofen ber Konige und Fürsten -

#### Baldmann.

Ihr fend mein Meister in ben Staatefunten. Wer hatte so viel Sandel geschlichtet, so viel Zagfagungen besucht ale Ihr?

#### Bblbli.

Mindeftens barf ich mich rahmen, im Befit aller Geheimniffe bes Staats zu fenn, alle Faben zu tennen, die das Getriebe von innen und außen leiten.

Baldmann.

Unbezweifelt ift ce fo.

#### Gblbli.

Bei Gott! auf meinem Nacken lag ja Alles. Der gute alte Burgermeister Rubst, ben man als Euern Kollegen im Amt erhalten .... er ist nur ein Schattenbild, ein Symbol mocht ich sagen. Nicht mahr, herr Ritter?

#### Baldmann.

hm! ein Jeber führt das Regiment nach feiner Beife. herr Rubst als Altvater, ich als Ariegsmann; Ihr habt's behauptet nach Eurer Art: spinnend ftill und leise.

#### Gblbli.

Der Staat, das ift: das Vaterland, gewonne Alles, wenn Verschlagenheit und Muth, Scharffinn und friegerische Kraft, vereint es verwalteten.

Balbmann.

Gewißlich , herr.

#### Gblbli.

Wie ware es also, wenn... ich barf mich boch erklaren? Was uns auch als Bewerber trennte — mir, bem Rathsherrn... Eurem Mitburger Heinrich Golbli seyd Ihr boch nicht gram? Eure Hand, herr Waldmann.

Baldmann.

Sier ift fie, herr Gblbli. Erklart Cuch nun. Gblbli.

Ja, ich halte sie, diese starke, getreue hand. Jeto mag ich ganglich Euch vertrauen. Seht, man hatte mich getäuscht, ich gewahr es nun deutlich. Sie sagten mir von allen Seiten, Ihr hattet es abgesehen auf unser Geschlecht; der alte Stamm sev Euch ein Dorn im Auge. Und ba Ihr als Obermeister meinen Berwandten, den

man ben Bastard nennt, bannifiren machtet, ba Ihr meinen Better, ben Lazarue, aus bem Rathe triebt, ba Ihr mir selber ben Burgermeisterstab entwandet... ich glaubte fest, was mir bie Berläumder zustüfterten.

Balbmann.

Run! und jeto?

#### Gblbli.

Jego bin ich vom Jrrthum jurudigekommen, und biete Euch die Sand zu einem ftillen Bunde. Gegner, die ihren beiderseitigen Werth erkennen, find vereint unüberwindlich. Ihr sept ein keder, - lebenslustiger Mann...

#### Baldmann.

Ja boch; bas herz eines nimmersatten Anaben flopft noch in bes reifen Mannes Bruft.

#### Gblbli.

Ich will einen Theil ber schwerften Sorgen Euch abnehmen; die Ranglei für die Sidgenoffenschaft und die Fremde insgeheim leiten, Rechenschaft Euch gebend, wie sich's von selbst versteht; wie zuvor auf Tagen und Gerichten als Bote

erscheinen, und bes alten Rubst Unwesenheit am Ruber vor aller Belt entbehrlich machen. Selft Eurerseits durch Guern Anhang tuchtig nach, und ber Alte sturzt, wie heute ich, und mich erhebt das Bolt an Gure Seite, wie es heute Euch erhob. Dann stehen wir eng verbunden, und keine Gewalt mag furder uns den Stab entreißen.

#### Balbmann.

Alug ausgesonnen, lieber herr. Und bann, wenn alles bicfes vollendet .... unfer Biel, unfer Streben? was foll geschehen?

# Ghibli.

Das gibt sich von selbst. Ihr send ein neuer Mann, ein Tribun, habt immer noch nicht Sitz und Stimme unter den Geschlechtern. Dieß alles schaff ich Euch. Ei, wir sind nicht so stolz, als man uns verschreit; nur sichten wir genau und strenge bas Berdienst, eh' wir's auf unsere Banke niedersitzen lassen. Bei Euch war's keine Frage, wenn Ihr nur ein Pfand geben wollter, bem zu vertrauen ware.

#### Baldmann.

# Belches Pfand, lieber herr?

Bblbli.

Die Zunfte, bas heißt, ihre herrschaft — sie muffen fallen. Der Pobel foll gehorchen und nicht meistern, als in der Werkstatt, und auf dem Markte. Ihr werdet klug genug senn, herr Ritter, die Gewalt zu zertrummern, die Euch erhob, denn sie verschlingt immer ihre eigenen Sohne; und dann gelobe ich Euch —

## Baldmann (loebrechenb).

Welch ein Gelübbe, meineidiger Mann? D daß Euer Mund mich nie wieder mit dem Ehren, namen eines Ritters nenne! zerreißen mußte ich diese Rette, und ben Schwertstreich, der mich abelte, für einen Staupenschlag achten! Weicht von mir mit Euern verrätherischen vaterland, morderischen Entwürfen! Freilich bin ich ein neuer Wann, freilich habe ich nicht Sitz noch Stimme in Euerm Konstafelrath. Aber was ich dem Baterlande schwur, als mich sein Bolt erhob; bas werde ich nimmer frevelnd antasten, und wenn auch alle Junter ber Welt mir ihre Wappen ichenten wollten.

Goldli (betreten).

herr Baldmann ....

Balbmann (raub).

Nennt mich Burgermeister, wie sich's gebührt. Muht Euch nicht, mich bald Guern lieben Herrn, bald einen Ritter zu schelten, und bes Konsuls Burde zu umgehen. Guer Burgermeister bin ich, Guer Richter, Guer Bogt und Obmann; merkt Guch das. Und wenn Ihr nicht wollt, daß ich Gure schmählichen Blogen aufdede, wenn Ihr nicht begehrt, daß ich Gure geizigen Krämerhändel an Hofen und Bundestagen an's Licht bringe, so macht Euch schnell bavon.

## Goldli (giftig).

Nun, bei Gott, alter Goldli! ber Spott mar bir noch aufgehoben, nach einem thatigen Leben als ein ausgestrichener Lotterbube von dem Bald= mann mißhandelt zu werden, von bessen Sitten und Gewissen die Welt spricht, als wie von Satans haushalt; von dem Waldmann, der bezahlt ift von der Krone Frankreiche, und ein Sofrath von Savonen, und ein eigner Mann des Raifere...

Waldmann (wuthenb).

Schweig, Otternzunge! beim Donner und beim Strahl! schweig, ober ich vergeffe, daß hier kein Schwert gezucht werden soll. Draußen war's bein Tod, verstehft du mich? Fort von hier, ober ich laffe zur Stunde die Meisterbücher von dem Zunftamt bolen, und mache ruchbar, was darinnen verzeichnet ist beim Namen Golbli. Fort, oder ich schone nicht mehr länger deiner Altvordern Shre und beiner Kinder Unschuld! Daß du jedoch keine Tagsatzung mehr besuchen mögest, das sen meine Sorge!

Goldli (vernichtet).

Berr Burgermeifter! ...

# Sechste Scene.

Borige. Eblibad. Meiß. Belfenberg.

### Eblibach.

Bas gibt's, was ift mein Bater? Eure Stimme bonnert, bag man auf der Brude jedes Bort vernehmen konnte.

# Helfenberg.

Das Bolk brangt fich gaffend heran. Gebt Rube.

### Meiß.

Die Burger wollen schauen, wie ein burchs gefallener Ronful aussieht.

#### Gblbli.

Die Scherze Eurer Freunde, herr Burger, meister, schlagen mich aus dem Felde. Ich werde Euern Ebelmuth zu ruhmen wiffen. (Mit muhfamer Haltung ab.)

Baldmann (ibm nachrufenb).

Schon recht, versucht's, mein herr. — Mir fällt ein schwerer Stein von ber Bruft, weil ich

nicht mehr in sein tudisch Auge febe. — Sollich ihn gang zernichten? Sagt an, meine Freunde, soll ich's, wie ich's tann?

### Dei g.

Weg mit ihm! seine Asche in ben See, und Friede auf Erden.

# Selfenberg.

Unflug handelt, wer feinen Teind entrinnen lagt.

### Edlibach.

Mein Bater wird gerecht handeln und bem Gefallenen nicht ben unrühmlichen Gnadenftog verfeten.

### Baldmann (ibn bemegt anfebenb).

Da bift bu wieder mit deinen frommen Augen, mit deinen verschnenden Worten. D rede ftets ju mir, wenn mein Blut überwallt; weiche nicht von mir, denn ich bedarf eines Davids, um mein tobendes herz zu befänftigen! Wie du gefagt, so fen's. Er gehe jego in Frieden, und was er sprach, soll nicht bober geachtet senn, als ob

er es in mufter Trunkenheit ausgebracht batte. Der arme Mann hat einen harten Tag verlebt; ich will ihn nicht mit einer Dornenkrone zu Bette schicken.

(Alle ab.)

(Garten am Saufe bes Stadtfcreibers Ammann.)

### Siebente Scene.

Regina, Sand in Sand mit Frauenfeld, ber Gartenpforte zugehend.

# Regina.

Ihr tommt fo felten, herr Frauenfeld, und geht fo fchnell?

### Frauenfeld.

Mein supes Rind, für meine Rube mar's .gefährlich, oft zu kommen und lange bei Euch zu verweilen.

# Regina.

Ich verftehe bas nicht. Und bas Berbot, bas Ihr mir auferlegt habt, dem Bater je von Guern Befuchen bas Mindefte ju fagen . . . .

# Frauenfelb.

'S ift nothwendig, mein Tochterlein. herr Baldmann mochte gurnen.

Regina.

Burnen? und er hat Euch boch fo lieb.

Frauenfelb.

Uber herr Ummann, mein Pfleger, weiß boch, baß Ihr manchmal tommt, burch Guer froblich Geplauder meine Ginfamteit zu erheitern.

Franenfeld.

Er will es nicht mit mir und nicht mit herrn Walbmann verderben.

Regina.

Und werd ich nie bem Vater fagen burfen, baß ich Euch herzlich zugethan bin, so wie er es ift?

# Brauenfelb.

Die Zeit bringt Rofen, liebe Regina. Bas foll ich jego thun? Die Meinigen, Leute von ftarrem Abel, wollen nicht, bag ich mein fußes Rind befige, und Guer Bater, ber reichfte unter ben Eidgenoffen, murbe mein kleines Erbtheil fammt bem Erben verwerfen. Nur von der Zeit laßt fich Alles erwarten.

# Regina (betrübt).

Ach! die Zeit schleicht so langsam, und dieses haus ist so stille . . . . ich armes Madchen lebe wie eine Gefangene. Dann und wann erbarmt sich Frau Ammann meiner, und führt mich in die Gesellschaft andrer Frauen. Aber dort sehe ich kein jugendlich Gesicht, und die Weiber schauen mich mit finstern Blicken an, daß ich der heiligen Mutter banke, wenn die Glocke läutet und wir heimkehr

### Frauenfelb.

Troftet Euch, Regina. Das wird nicht immer fo bleiben. (feufgenb) Bielleicht fend Ihr zu hohem Glanze aufgefpart, und bann — gute Nacht, bas Unbenken an ben armen Frauenfelb. — Lebt wohl!

### Regina.

Geht boch nicht in einer folden Betrubnig von bannen. Weilet noch.

# Frauenfeld.

Ich barf nicht; nein, ich barf es nicht. Mir ift, als vernahme ich ben gewaltigen Schritt Euers Baters auf der Gaffe; und ficher tommt er heute, Euch zu sehen, die er fein Rleinod nennt. Er muß um alles in der Welt uns nicht beisammen finden.

(Geht nach herzlichem Sandebrud ab.)

# Achte Scene.

Regina. Dann Balbmann und Ammann.

Regina (bem Frauenfelb nachfebenb).

Abe, abe, mein lieber Freund! — Ich rufe ihm ben Gruß nach, wenn er schon ferne ift. Ums Leben konnte ich ihn nicht Freund nennen, wenn seine glänzenden Augen in die meinigen schauen. — Und so vergeht ein Tag nach dem andern in Furcht und hoffnung und Erwartung. Arme Regina! man hat dich zum Spott eine

Konigin getauft. Mit einer Mago, mit einer Monne tauschte ich.

(Balbmann und Ammann erfcheinen im hintergrunde.)

Regina (ohne fie zu gewahren).

Fort jedoch mit ben truben Gedanken. Meine Stirne ift gewiß wieder in krause Falten gezogen, und das darf nicht seyn, wenn herr Waldmann — mein Vater, will ich sagen — bei uns einspricht. Er will mich stets heiter sehen .... und oft frage ich mich, was benn zu meinem Glücke fehlt? Aber mein herz weiß nicht zu antworten, und die Blumen sind stumm, und ich verstehe auch nicht das Lied der Bögel, die oft geschwähig auf meinen Schoos flattern.

Waldmann (leife ju Ammann).

D fich, mein Freund, fieh diefe ruhrende Geftalt, ein Schatz der Schönheit und der Unschuld reinstes Bild. Mit diefen Rosen will ich einst mein Alter schmuden, und endlich gludlich senn, wie ich noch nicht gewesen.

#### Ummann.

Ich muniche es bir; vergiß bann nicht bes Suters bicfer feltnen Blume.

#### Maldmann

(gibt ihm ein Zeichen; Ammann entfernt fich; Waldmann nähert fich der sinnenden Regina, und umschlingt fie fanft; mit einem leichten Schrei sieht fie sich um, und finkt in seine Arme).

### Regina.

Mein Bater!

#### Baldmann.

Meine holbe Tochter! (tuft fie auf bie Stirne) Ift's die Ueberraschung, die dein Antlig in Purpur taucht, oder fiehst bu gerne, von ganger Seele gern, ben gartlichen Bater?

# Regina.

Ich freue mich, dich zu erblicken. Du hatteft bein Rind lang vergeffen.

#### Baldmann.

Die Muhfeligkeiten ber letten Tage ... überall war meine Gegenwart erforberlich, um meine 3mede zu erreichen. Sett ift's geschehen, fie

haben mich ermahlt. Run werde ich ofter wieber bei meinem Schatlein weilen burfen.

Regina (mit großen Mugen).

Du bift jett Burgermeifter?

Waldmann.

Freilich, mein liebes Rind.

Regina (wie oben).

Der herr ber gangen Stadt, ber herr am See?

### Baldmann.

Ungefahr ift's bas. Bericheuche bies Ersftaunen. Für bich bin ich berfelbe wie vorbem, ob es mir ichon gefällt, ale Burgermeifter Burichs bies Angebinde bir ju überreichen.

(Gibt ihr einen Schmud.)

Regina.

Ei, die schonen Steine, roth wie Feuer, und bas Gold, das dazwischen funkelt!

Baldmann.

Eine Beute ift's aus der Schlacht, drum ficht der Schmud fo friegerisch.

### Regina.

Bum Angebinde fchenkft bu ibn mir?

### Baldmann.

Es jahrt sich heute wieder, daß ich dich gesfunden unterm Donner des Geschützes, bedroht von den flammenden Balken beiner vaterlichen hutte. Dein Bater entseelt, deine Mutter dich beckend mit ihrem sterbenden Leibe... verloren warst du, wenn ich nicht kam. Ich entriß dich dem Tode. Du wurdest an jenem fürchterlichen Tage mir geboren; hörst du? mir; mein holdes Kind, und dich zu schmucken, beine Reize zu erhöhen, macht dem Bater Freude.

Regina (an feinem Balfe).

Wie danke ich bir! Doch biefes tofiliche Gesichent .... gurnen die Deinen nicht, wenn du mir den Reichthum gibft, der armen Baife?

Baldmann (finfer).

` Du weißt, ich habe teine Rinder.

Regina.

D fo halte, was bu einftens mir verfprochen.

Mimm mich in bein Dans, bag ich meine zweite Mutter tennen lerne.

Waldmann (wie oben). Laf ab; fie murbe bich nicht lieben.

Regina.

Und so bin ich stets von dir getrennt, mein Bater? das ift hart. In dieser Ginsamkeit hab ich mir oft gewünscht, ein Anabe zu seyn. Mit dir zu gehen, neben dir zu fechten, dir zu dienen... das munschte ich.

Waldmann (lächelnb). Ei du kedes, vorwitzig burgundisch Blut!

Regina.

Du kannst mir's glauben. So oft ich zur Nachtseit mit Frau Ammann von ihren Freundinnen beimkehre, und an der Herberge vorüber gehe, wo du mit beinen Genossen die Abende versbringst — und ich hore eure muntern Reden, den frohlichen Gesang — so ist mir's, als zoge mich beim Arm ein starker Robold der Treppe zu, mich in eure Mitte zu führen.

Baldmann (wie oben).

Du leichtfinnige, walfche Dirne! Trinten, plaudern, fingen willft bu mit ben Mannern?
Regina (ernft).

Ach nein, mein Bater; aber dich beim Aermel zupfen, und dich bitten, die Abende bei beinem Kinde zu verbringen.

# Balbmann (mit aufwallenbem Entjuden).

Das munichteft bu? — boch bas geht nicht, Regina.

# Regina (wie oben).

Ober — ich weiß nicht, wie ich's fagen foll — bie Frau Ammann, die jetzo krank liegt, weint so oft am Abend, weil ihr Seberr mit dir auf der Trinkstube sitt. Sie fagt, es sep eines Haus- vaters Pflicht, bei den Seinigen zu verweilen. Warum bleibst du nicht bei deinem Hause, bei beiner Chefrau?

# Baldmann (beftig).

Schweig, unverstäudige Dirne! - (gelaffen und langfam.) Ich muß auffer bem haufe die Freuden

suchen, die mein Weib mir nicht gewährt. — Doch, das verstehst du nicht. — Pute, schmücke bich, lebe bin wie ein frober Schmetterling, und schilt den Vater nicht; — ober hattest du noch etwas gegen mich auf dem Herzen? Sag's frei beraus, ich finde mich in der Laune, mich von dir schulmeistern zu lassen.

# Regina (verfcamt).

Dann bekummert mich oft — wenn bu von mir gehst, und ich die Straße hinab dir nachsehe — daß alle Fenster und Thuren aufspringen, und die Weiber dir eben so nachschauen, wie ich, und eine zu der andern sagt: Ein stattlicher Mann! ein schoner Mann! — Das wurde ich verbieten, ware ich Burgermeister.

Baldmann (erfreut fie umarmenb).

Bie? Gifersucht, bu weiße Taube? du ahnest nicht, wie fehr mich bein Berbruß gludlich macht.

### Regina.

Sludlich? Ach, wenn mir einft mein Chesgemahl bas fagte, ich weinte Tag und Nacht.

### Baldmann (heftig).

Belch Geschwätz! bein Cheherr! hat bas Ding faum sechzehn Jahre, und folche Gebanken schon? Das laß bir vergeben, Regina. Beim Donner, solchen Scherz vertrag ich nicht.

Regina (budt fic verlegen und lisvelt):

Urmer Frauenfeld! arme Regina!

### Reunte Scene.

Borige. Debeim. Meiß. 'Soneevogel.

Debeim (haftig).

Sagt'ich's nicht, daß wir ihn hier finden warden? We i ß.

Baldmann, Baldmann! wenn du das leibeft -

hier biefer Mann wird es bezeugen. — Schneevogel.

herr Burgermeifter 's ift mahr, beim Strahl und hagel! Auf allen Zunften rennt ber Theiling auf und ab, und ichmaht Euch gottvergeffen.

#### Balbmann.

Bas da? ber Theiling von Lugern? Entferne bich, mein Rind.

(Regina ab.)

Meiß.

Er fpricht von ber Belagerung von Belleng -Deheim.

Prahlt von dem Tag bei Giornico. — Schneevogel.

Berrt unser Panner in den Roth - fammt Eurer Chre ...

#### Baldmann.

Nalt! Zurichs Panner und meine Shre! Für die find fie unzertrennlich beibe. Golbli, ich wittere beine Ranke! hab Dank für das ausgessuchte Ruftzeug, beffen du dich bedient hast. — Dieser Schlangenbisse bin ich mube. Rein will ich bastehen, zertreten ben Berläumder. Theiling! Frischhans Theiling! Da, wie Feuer rieselts durch meine Abern! Warte, du sleißiger Kausmann! jest ist's Zeit, beine Rechnung zu stellen! Warsgaretha, Giornico, beine Schmachworte zu Luzern

und Solothurn! Dein Frevel hier, unter meinem Barte! Bei des Erlbsers Wunden! jest iff's genug. Junftmeister Deheim! ergreise schnell den Bbsewicht; Junker Meiß, beruse das Gericht, und du Schneevogel, getreuer Knecht, hole den Denker herbei. Klage, Folter, Geständniß, Tod! Dir hilft kein Gott, Theiling, denn Waldmann schaltet hier als unumschränkter Richter. Eilt, eilt, ihr Freunde; nicht ein Daar von seinem Daupte soll sich rühmen, mir entronnen zu senn!

Ende des erften Anfjugs.

# Zweiter Aufzug.

(3m Saufe bes Burgermeifters.)

# Erfte Scene.

Balbmann. Anna.

Baldmann.

Es ist beschlossen, Frau! zum letztenmal habe ich Eurer Thorheit gefrohnt, indem ich den Ulrich strafte; der Euch beleidigte. An der Kirchenthure wird er Euch Abbitte leisten. Aber 's ist das letztemal, wiederhole ich. Betragt Euch, wie es einer ehrlichen Frau geziemt. Werft nicht die Blicke leichtsinnig umber, prunkt nicht mit übersmäßigem Kleiderstaat, laßt nicht Eurer Junge voreilig den Lauf. Die Zeit der Liebeleien ist vorüber. Das jüngere Geschlecht spottet der Matrone, die noch stets gefallen möchte.

#### Unna.

Ihr behandelt mich, wie Stadt und Land, herr Waldmann; gewaltthätig, unmenschlich, ein rober Zwingherr. Gott vergebe Euch, was Ihr an berjenigen verschulbet, welcher Ihr Glad und Ehre zu verdanken habt.

#### Balbmann.

Tausendmal habt Ihr mir dieses vorgeworfen. Es ist mahr, daß meine Ehe mit der Wittib des Amtmanns von Einsiedeln den Grund zu meinem Reichthum legte. Doch habe ich's schwer entsgelten muffen. Ihr habt mir des Verdruffes mehr geschaffen als der Freude.

#### Anna.

D herr . . . . wenn wir abrechnen wollten! Ein Flatterherz wie Ihr . . . . nach jedem Bergnügen haschend, begehrlich uach jedem Genuß! . . . . welch ein Leben an Eurer Seite! Ihr wurdet just nur gerecht seyn, wenn Ihr mich meinerseits handeln ließet, nach Gefallen, frank und frei.

#### Baldmann.

3ch thu's, Frau Anna, doch follt 3hr fein

Mergernif geben. Weiber find ftete bereit, bas Thun der Manner ju verlaumden; aber wir wagen unfre Schwachen mit ftarken Thaten auf, wahrend bas Beib immer nur feine Gebrechlich. feit zur Schau tragt. Laft biefes alfo, unb beffert Euch. Es muß ohnebem eine neue Zeit fich bilben; bie Sitten muffen fich andern. Unfre Altvordern haben moblgethan, die Ueppigkeit 'des Burgers zu beschranken, boch find ihre weisen Gefete in Abgang gekommen. 3ch will fie wieder bervorsuchen. Schon liegt ein Mandat bereit; bas Dronung, Sparsamkeit und Sitte einführen foll. Schickt Euch an, Krau Burgermeisterin, Euern Freundinnen bas erfte Beispiel bes Geborfame zu geben. Thut ab die Flitterpracht und bas verbublte Befen, bann follt ihr einen gnabigen herrn an mir baben.

Anna (höhnisch).

Das Mandat wird fur Alle fenn, nur fur ben nicht, ber es gab?

Balbmann.

Und wenn auch; Frau Anna? Dich bunft,

daß dem, ber beffer und tuchtiger ift als Alle, irgend ein Borrecht mohl gebuhren möchte.

#### Anna.

Beffer als Alle? Ich kenne manchen Biebersmann, der feinem Beibe hold verblieb, und nicht den Courtisan von Allen macht, und nicht in irgend einem stillen Winkel eine Dirne aufzieht zum Spielwerk seiner Launen, zur Betrübniß seiner Ehegattin.

#### Malbmann.

Ihr redet von Dingen, die Ihr nicht begreift. Ihr habt feine Uhnung von Menschlichkeit und Rachstenliebe.

#### Anna.

Doch ahne ich einen elenden Ausgang Euers Sandels, herr. Wer sich selber Alles erlaubt, und ben andern alles verbietet; wer die Frauen verachtet und die Kirche und ihre Diener nicht ehrt, wer in jedes haus in jede hatte sein argewöhnisches Auge senkt, und seine eiserne hand streckt — der nimmt kein gutes Ende. Furcht mag er pflanzen, aber keine Liebe.

#### Balbmann.

Ift mir doch, als borte ich den Predigermonch, dem Ihr zu beichten pflegt, aus Enerm Munde sprechen! — Das eine hatt' ich bald vergeffen, Frau! Last mir den weißen herrn aus dem hause; er und seine Brüder find meine grimmigsten Feinde, und ich sehe nicht gerne, daß Ihr sie in meinem hause batschelt.

#### Unna.

Wenn fie Euch haffen, so habt Ihr's um fie verdient. Kann ich boch selbst taum Guern Anblick mehr vertragen. (Gebt.)

# Zweite Scene.

Borige. Soneevogel. Dann ber Prior.

Schneevogel.

Geftrenger herr, ber Prior bes Predigerflofters. Balbmann.

Frau, feht ba: ber Bolf in der Fabel. Prio'r (tritt ein; Schneevogel ab).

Der Segen bes Allmachtigen fen mit Euch.

#### Unna

(mit tiefer Berneigung).

In Ewigkeit.

Baldmann (barfd).

Umen. Bas bringt Ihr, Sochwürdiger herr? Ein Bunder buntt mich schier Guer Besuch.

### Prior.

"Bleibe fern von dem Dache, wo Du ungern gesehen bist" fagt ein uralt Sprüchwort. Doch komme ich jeho im Namen meiner Sohne.

#### Balbmann.

Was begehren die Sohne eines so ehrwurdigen Baters?

# Prior.

Gerechtigkeit, herr Burgermeister, und Erslaffung des drudenden Gebots, das Ihr verkunden ließet. Ihr wollt unsern armen Orden, der von allen gekronten hauptern der Belt mit Borrechten sonderbarer Urt begabt wurde, wieder in den Staub der gemeinen Bettelmonche druden. Bas in dem habit und in der Lebensweise die Zeit veranderte, was in unserer Regel unfre unbestrittenen

Berdienste umgestälteten, wollt Ihr wieder berstellen, und uns um Unsehen, Ehre und Rube bringen.

#### Baldmann.

Im Gegentheil: ihr sollt wieder zu Ehr und Ansehen gelangen, indem ihr noch einmal werdet, wie ihr gewesen. Ein Priester und Ordensmann soll senn, wie ein Junger des Herrn: demuthig, arm und keusch. Darum mußt ihr eure stolzen Dute und Barette abschaffen, und wieder die Monchekappe auf die Schultern heften, auf Holzsschlen wandern, statt in weichen Schuhen, das Brod des Almosens genießen, statt an üppigen Taseln zu prassen, und harter Strase unterliegen, wenn ihr dem Weibe anhängt. So ist mein Wille.

Prior.

Beiliger Ordensstifter! was bore ich?

Unna.

Bergebt ibm, hochwurdiger herr. Er ift verblender.

### Prior.

Diese herrische Sprache . . . . o daß fie nicht uber ben Bolten gehort murde!

### Balbmann.

Das ift meine Sache, herr Prior. Wer wagt's, meine Befehle zu tabeln, und meine Sprache anmaßend zu nennen? Ihr verdient die Geißel, benn Ihr seyd schlecht burch und durch.

### Prior.

Thut, was Euch beliebt. Ich masche meine Sande; aber noch lebt ein Reichsoberhaupt, noch fitt ber heilige Bater auf St. Peters Stuhl....

#### Balbmann.

Gott ehre mir die murbigen Farften des Reichs und der Rirche, aber hier — herr Prior — hier in Zurich bin ich Papft, Kaifer und Konig. Merkt Euch das, und geht, woher Ihr gekommen.

### Prior.

Ich schuttle den Staub von meinen Schuben. Dalbmann.

Rommt ja nicht wieber. Es ware umfonft, und ich konnte mich vielleicht erinnern, bag in

Euerm Rlofter meine Feinde zu Rath sigen, und gegen mich eine Perschworung spinnen. Ich versachte sie und Euch, der fie behlt; aber ich bitte Euch, weicht meinem Zorne aus.

Prior.

Mit Freuden. Gott beffre Euch. Empfangt meinen Gruß, liebe Tochter. Moge Euch in biefem Saufe nie die Gedulb der Christin verlaffen. (Er gebt.)

Unna (ibm folgend).

Sie ift mir vonnothen, mahrlich. Gebenket meiner im Gebete.

### Dritte Scene.

Eblibach. Borige.

Eblibach (Anna aufhaltenb).

Mutter, mas ift Euch? Ihr gurnt, Gure Augen flammen?

Unna (ibn bon fich ftofenb).

hinweg! Du warst murdig, ber leibliche Sohn biefes Mannes zu fenn! (Mit bem Prior ab.)

### Bierte Scene.

### Eblibach. Balbmann.

### Eblibach

(ihr befrembet nachfebenb).

Welche Aufregung! Was hat's mit ber Mutter gegeben, mein Bater, baß fie mich, ben Sohn, gurudweist?

#### Balbmann.

Sie thut's, weil du mich liebst, weil ich bein herzlicher Freund bin. Mein frommer Gerold, ber Weiber Launen find ein unergrundlich fturmisches Meer.

### Edlibach.

Habt Nachsicht mit der Mutter, wenn Ihr mir hold fend. Sie hat Cuch Alles aufgeopfert. Um der Liebe Willen, die euch einst vereinte, ertragt mit Faffung ihre Fehler.

#### . Baldmann.

Run ja both; sage felbst, ob ich nicht trage wie bas Lastthier in ber Bufte? — Sen zufrieden, in meines Herzens Grunde bin ich dem Beibe

nicht gram. Sieh, als ich bas erstemal auf Botschaft war in Mailand, und eine Krankheit mich befiel, die mich kleinmuthig machte, habe ich meinen letzten Willen niederschreiben lassen, und — dir kann ich's wohl vertrauen — all mein Sut und alle Habe deiner Mutter vermacht. Sie gab ja einst die ersten Pfennige zu all dem Rammon. Die Schrift liegt in den Handen der Aebtissen vom Frauenmunster, und noch habe ich nicht daran gedacht, sie zuruck zu nehmen. Sen ruhig also, und von etwas Anderm. Was bringst du mir?

### Eblibach.

Die Boten von Luzern find fortgeritten, mit buftern Bliden und ergrimmten herzen. Sie zurnen, daß fie von beiner Strenge des Theiling Leben nicht erbitten konnten.

#### Baldmann.

Mogen sie; Gerechtigkeit muß senn. Er hat durch freche Reben seinen hals verwirkt. Das Urtheil habe seinen Lauf. Nicht ich, die weisen Manner bes Gerichts haben es gefällt.

### Eblibach.

Theurer Bater, mar's nicht bein Spruch, ben ihre gehorsamen Jungen verfundeten? Benn du gesagt hattest: "Un ihm ift keine Schuld!" batten fie ben Armen nicht losgesprochen?

Baldmann.

Belch fede Frage, junger Mann? Ift feine Schuld eine Fabel, eine Luge? Dat er nicht bekannt? Eblibach.

Auf der Folter.

Baldmann.

Sat ihn nicht die Zeugschaft glaubwurdiger Manner verdammt? Was verlangt man mehr? Eblibach.

Ich rebe nicht von bem, was beine Feinde sagen. Doch die ruhigen Burger schütteln die Ropfe. Sie murmeln, daß hier beine Rache im Spiel seye. Ein Borfall aus früheren Zeiten — Mißgunst gegen ben Sieger bei Giornico.... Bas weiß ich?

Waldmann (bewegt).

Es ift nicht mahr! ... Was einft geschah, ift

abgethan. (geht heftig umber) So werd ich fiets verläumdet... das muß aufhören... ich fiebe an der Spitze des Standes Jurich, ich habe mir vorgenommen, dieses Bolk gludlich zu machen... es muß mir aber deßhalb vertrauen. Wie kann es dieses, sobald meine Ehre nicht rein glanzt, wie der Eisharnisch der Gletscher? Der Theiling hat meine und Jurichs Biederkeit geschmäht... er fahre hin, und war' er größer, als ein Kirchensthurm!

#### Eblibach.

On suchft bich vor bir felbst zu rechtfertigen, bente ich. Zurich hat nicht Gewalt über jenen Mann. Bu Luzern find feine Richter. Stelle ihn vor biese, fordere von ihnen beine Ehre.

#### Baldmann.

Daß fie, die Neider, mich bohnten, und ben Frevler entließen? Nein, o nein. Bei une figen nicht Anaben zu Gericht. Was geschrieben, ift geschrieben. Das Urtheil wird noch heute vollstreckt.

Edlibach (bei Seite).

Großer Gott! (laut) Beute fcon?

Baldmann (abgewenbet).

So lauten die Befehle.

Eblibach.

Und fagen wird man überall, bu habeft beiner Unverschnlichkeit ein Opfer geschlachtet.

Baldmann.

Man fage was man wolle. Das Opfer fällt für Zurichs Ruhm und Genugthuung, nicht für mich. Denn ich — ei, ich bin nicht unversthnlich.

(Geräusch bon außen.)

# Künfte Scene.

Claus baß fturzt haftig herein. 3hm folgen Schneevogel und Bewaffnete.

haß

(flurzt zu ben gußen bes Waldmann).

Sabt Barmbergigfeit mit mir, herr Burger, meifter.

Balbmann.

Bas willft du denn? (zu ben Andern) was ihr? Sans Balbmann.

### Schneevogel.

Es find die Schergen der Obergunftmeifter, benen diefer Bursche entsprang. Er hat Euch am Tage Gurer Wahl gelästert, und beshalb sollte er in ben Thurm.

### Spaß.

In den Thurm, jur Folter, jum Tode! Lieber gleich sterben, als in den Thurm. Ich bin ein schlimmer Bursche, gestrenger Herr, ich habe Euch gescholten, im trunkenen Muth hab ich's gesagt; aber ich bereue es, und liefere mich in Eure Hande. Macht aus mir, was Ihr wollt. Bon Eurer Gerechtigkeit nehme ich Alles an, und war' es die harteste Strafe.

Waldmanh.

Eine feltene Buverficht!

# Schneebogel.

Es ift ein heimtudischer Bube, ich fenn' ibn. Traut ihm nicht.

Baldmann.

Steh auf. hinaus mit euch! (Schneevogel

# 471697

und Bewaffnete ab.) Was habe ich bir gethan, daß du mich läfterteft?

### D a β.

Ach, herr! nichts, nichts in ber Welt. Aber wir find gewohnt von Jugend auf, bas Maul zu brauchen gegen die, so uns regieren. Der arme Schlucker hangt gern bem Reichen etwas an. Ich habe nicht bebacht, baß es heute ein Verbrechen ift, ben Burgermeister in thorichtem Muthe zu schelten.

Baldmann (nach einer Paufe).

Der Burgermeister verzeiht bir, bleibe strassos. Noch mehr: die Armuth foll dich nicht ferner zu solcher Unbill verführen. Ich will bein gedenken, sobald ein Dienst bei der Stadt frei geworden. Ich habe dich bei Nancy gesehen; ich erinnere mich beiner, als eines beherzten Spießknechts: tapfern Leuten helfe ich gerne auf.

### Ŋa в.

Taufend Dank, herr Maldmann. 3ch betrog mich nicht, da ich auf Guern Chelmuth zahlte.... Auch ber Dienft mare schon gefunden wenn 3ft mich an des verftorbenen Stadtfnechts Stelle fegen wolltet.

### Baldmann.

Mit nichten, Freund. Der Schneevogel hat den Dienft.

### Spaß.

So? (bet Seite) Das Breitmaul fangt bie beften Biffen.

#### Baldmann.

Ein andermal. Erinnere mich baran. Geh bin in Frieden.

# Spaß (bei Seite).

Berfprechungen sind die Munge der großen herren. Doch hat meine List mir die haut gerrettet. (laut) Der himmel fegne Euch, herr Burgermeister; Gott befohlen, ebler Junker. (216.)

### Eblibach.

Ich fürchte, bu haft beine Gunft an einen Elenden verschwendet. Weil du jedoch fo gutig bift, erlaube, daß ich diese milbe Stunde benute. (Geht nach ber Thure.)

#### Baldmann.

Bas heißt bas? Bas willft Du? Eblibach.

Dir ein Weib zeigen, bas auf beiner Schwelle vor herzensangst vergeht, und nur von beiner Gnade einen Troft in seinem schweren Leide hofft. (Deffnet die Thure.) Tretet ein, arme Frau, und sepb standhaft,

# Sechste Scene.

Margaretha in Trauerfleibern. Eblibach führt fie por Balbmann.

Baldmann (ju Eblibach).

Bas thuft bu? Ber ift Diefe?

Margaretha (foluchenb).

Wohl ift's unmöglich, daß Ihr mich erkennt, herr Burgermeister. Die lange Zeit . . . . und mehr als diese, der Kummer der verflossenen Tage haben Margarethen's Züge entstellt.

Baldmann (erfcuttert).

Margaretha! Beib, was verlangft bu jeto?

### Margaretha:

Ihr tonnt noch fragen, herr? Meines Gatten Leben begehr' ich, meines unschuldigen Mannes Leben.

Waldmann (foweigt finfter, obne fic au rubren).

Margaretha (ben Blid angfilich auf ihn geheftet).

D herr, ich faß, ein gludlich Weib, in meinem Hause, unter meinen Kindern. Der Mann war draußen, um fur uns zu sorgen, mit Arbeit und Mube uns zu ernahren. Plotzlich heißt's, er liege gefangen in Zurich. Da verlasse ich haus und Hof, eile hieher, frage, schreie, klage; und alle sagen mir, nicht seine Freiheit gelte es, sondern sein Haupt. Sein Haupt, o Herr! Und Ihr wollt es ihm rauben lassen! (Verhüllt das Gesicht.) Eblibach.

Ihr fcweigt, mein Bater? Ihr habt nicht ein Wort fur biese Urme?

Margaretha (dem Baldmann bringend naber tretend). Bon Euch hangt's ab, ihn zu retten. Gin Wort von Euch, und er ift frei, fur den seine Mitburger, die ganze Eidgenoffenschaft, sich vers gebens verwendeten. Sagt dieses Wort, mein edler Herr. Endet das grausame Spiel, das Ihr mit uns Verlaffenen treibt. Um einer unbedachts samen Rede willen todtet Ihr nicht einen freien Mann.

Baldmann (bleibt unbeweglich).

## Edlibach (leife zu Margaretha).

Bor feinem Schweigen bangt mir. Sprecht fanft mit ihm. Die Augenblicke find koftbar, fürchte ich. Berfucht, ihn zu rühren. Sein herz ift nicht von Stein.

## Margaretha

(nahe bei Balbmann mit gerungenen Banben).

Ihr antwortet nicht? Guer Auge meidet bas meinige? O schaut auf meine Thranen, schaut in mein bleiches Antlit. Es war eine Zeit, ba Rosen barauf blubten, eine Zeit, ba ich Such theuer war. Ihr fagtet mir bazumal, auf Erben fen kein Schat und Rleinob mir zu vergleichen.

Eine Erinnerung nur aus jenen Tagen, Bald, mann, und ich gehe gewiß nicht trofflos von hier.

#### Eblibach.

Bater, fie fieht vernichtet vor bir. D gedenke bes Tages ber Gerechtigkeit und fen ein Menfch.

Margaretha (immer angfilicher),

Du haft mir gegrollt, Walbmann, ich weiß es. Du haft mir geflucht. Ach, ich mag gefehlt haben gegen bich, ich mag bein herz zerriffen haben, ba ich Jenem bie hand gab. Aber seit ben langen Jahren — gewiß haft du vergeffen, gewiß haft du vergeffen,

Baldmann.

(macht eine Bewegung bes Unwillens).

## Margaretha.

Wenn auch nicht — sep gerecht. Laß nicht ben Mann entgelten, mas bas Weib verschuldete. Du bift reich an Ruhm und Gutern, schone unser bescheiben Glud. Du bift ein sieghafter Deld, beneide nicht meinen Gatten um seine Waffenthat im Felde. Uch! er besitzt nichts, wonach du gesluften könntest. Aber einstens wirst du ben

Kohn' beiner Gnabe ernbten. Mein bankbares Gebet wird zum Allmächtigen bringen! In beiner letzten Stunde — warst du umstrickt von ben schwersten Fesseln der Sunde — ein Engel wird kommen, sie zu losen, weil du mich Aermste erhörtest! (Satt hochathmend inne und erfaßt Balbmanns Hand.)

#### Waldmann

(überläßt ihr nach schwachem Sträuben bie Sand; bleibt dann unbeweglich; seine Züge verrathen aber viel Unruhe).

## Margaretha.

Jedoch — wenn du mich verstoßen konntest. — Wenn du das vermöchtest, Waldmann... welch ein Jammergeschrei wurde bich in die Ewigkeit verfolgen! Wenn mein unglücksel'ger Mann dich forderte vor den Thron des Höchsten, wenn alle Heilige für ihn, den Martyrer, beteten, und sich von dir wendeten, so wie du jetzt von mir dich wendest?

#### Waldmann

(schleudert ihre Sand weg, und richtet fich in muhsamem Rampfe auf).

Eblibach (leife).

Um alle Welt! erzurnt ihn nicht.

Margaretha.

Mann, den das Baterland ehrt, Mann, den ich geliebt babe - mehr als bu je geliebt murdeft! einen Blick aus beinem Auge, einen Bint beiner Sand! bu bewegst die Lippen, bu schreibst ein Wort, und die Gefahr ift vorüber, und gehnfaches Leben burchstromt mich Reugeborne. D! warum bab' ich nicht Jugend, warum nicht Reize mehr, bich zu gewinnen! Du wiberstehft ber Schonheit nicht, fagen Alle, die bich tennen. Dein Gretchen follte ich noch fenn, und bu ließest mich nicht bekummert bor bir fteben . . . . (gegen ben Simmel bie Augen und bie Banbe im größten Schmerze gerichtet) . D! ich Elende, daß ich noch im Uebermaße ber Berzweiflung leichtfertige Runfte zu Sulfe rufen muß, um biefes Gifenberg zu bewegen! mas foll ich noch thun? Soll ich zu beinen gugen liegen wie ein hund, Demuth beuchelnd, mabrend im Innern Grimm und Erbitterung toben? And Diefes foll geschehen! (Gie will fich ihm zu Füßen werfen.)

#### Baldmann

Halt ein! (rasch zu ihr gebreht, halt er sie ab, sich niederzuwersen; indem er ihre beiden Sande saßt, sieht er in ihre Augen, und sein Gesicht nimmt den Ausbruck der heftigsten Bewegung an. Mit weicher Stimme, sie mit den Bliden verschlingend) Margaretha! (Man hört von ferne eine schrillende Glode läuten. Baldmann läßt plöslich Margaretha los, und beutet, sich abgewendet, nach der Seite, woher die Glode tönt.)

## Eblibach

(erschüttert zu Margaretha, bie Baldmann anstarrend, noch nicht begreift).

Berschwendet nichts mehr an ihn, und opfert Euern Schmerz bem Beiland auf. Der Burger, meister kann nicht mehr helfen und retten. Es ift zu spat.

## Margaretha (aufschreiend).

Allmachtiger! (fie borcht einen Moment auf die Glode, bann rafft fie fich jusammen und eilt schreiend fort) Sie bringen ibn um! ju hilfe, Burger von Jurich! Euer Bruder, euer Gidgenof! ju halfe!

#### Eblibach.

Sort mich! Wohin jagt Guch ber wilbe Schmerg? (läuft ihr nach.)

## Siebente Scene.

Balbmann (unbeweglich auf feinem Plate).

Ich unterlag der schweren Prüfung. Die unserbittlich bahin rollende Zeit hat mich gerettet. Ich würde ein unmännlich Wort gesprochen haben. — (aufathmend) Nun ist's vorbei. (nach einigen Schritten mit verschränkten Armen) Ich werde sie jetzt nicht mehr wiedersehen. — (wieder einige Schritte; leichtsinnig) Gute Nacht Theiling! (wird augenblicklich wieder büster; vor sich hin) Wenn er mich forderte — wie schon oft geschah und sich erfüllte — wenn er mich vor den Thron Gottes sorderte, und ich müßte dort erscheinen binnen wenigen Tagen?... (schaubernd, sich aber zusammen nehmend) Immerhin; ihm geschah nach Spruch

und Recht, und mein Stundlein mag tommen wann's bem herrn gefällt! (26.)

(3 m Prebigertlofter.)

## Achte Scene.

Lazarus. Priot.

#### Lazarus.

Ich muß gleich einem Morder mich in die Baterftadt einschleichen, und dafelbst verborgen liegen, damit ber Feind mich nicht wittre.

## Prior.

Wen der herr liebt, den züchtiget er, und Trubfal ift fcon hienieden das Fegfeuer des Gerechten.

## Lazarus.

Bahrhaftig: Flammen und Qualen machen mein herz verdorren, wenn nicht bald bie Rache fiegt.

#### Prior.

Ihr war't auf Rundschaft am See? Wie

stehts mit dem Bolte? Ift zu hoffen, daß das Blatt fich wende?

#### Lazarus.

Joffnung genug. Doch fehlt ber Unlag. Bas bekummert fich ber Pobel auf dem Lande um das Difvergnugen in der Stadt? Er freut fich, wenn wir leiden. Ihm felbft muß ans Derz gegriffen werben, wenn er fich regen foll.

#### Prior.

Ich baue fest auf die Klugheit Guere Bettere, welcher ben Zwingherrn in handlungen verwickeln wird, deren Schuld und Folgen einzig auf den Tyrannen jurudfallen.

#### Lazarus.

Sa, wenn Gerechtigkeit auf Erben ware, es bedürfte nicht neuer Gewaltthaten, um dem Baldsmann den Sals zu brechen. Un mir allein hat er siebenfältig Unheil verschulbet. Reine Schmach hat er mir erspart .... o daß ich ihm vergelten konnte durch zehnsachen Tod!

#### Prior.

Last die alten Zeiten Schlafen. Der Berr

wendet alles wunderbar jum Beffen. Ift nicht 'Euer ungetreues Weib durch Bufe und Gnade eine fromme Rlofterfrau geworden?

## Lazarus.

Ich gonne ihr die heiligkeit und mag nichts mehr von ihr wiffen. Aber damit ift meine Beche mit bem Baldmann noch nicht abgethan.

Prior.

Es naht Jemand.

Lazarus.

Ich will in meinen Schlupfwinkel entflieben. Prior.

Dicht boch; wenn meine Augen recht feben, fo find es Freunde.

#### Meunte Scene.

Gölbli. Meper. Borige.

Golbli (zu Lazarus).

Ritter Efcher fagte mir, bu fenft jurud, mein Better. Gott gruße bich.

## Lazarus.

Gleichfalls, ihr herren. Ich bin gelaufen ohne viel Erfolg. Doch iprach ich mit vielen alten Freunden. Zunder in Zurich bes Aufruhre Flamme an, und es lobern die Gestade bes Secs.

#### Gblbli.

Umgekehrt, mein Lieber; bas Feuer schlage vom See in die Stadt. Die Furcht vor den Bauern jage unsere Burger in Harnisch. Anders geht es nicht. Der Waldmann liegt wie ein Alp auf uns, und lahmt uns hande und Fuße,

## Prior.

Blindlings gehorcht man ihm in Rath und Burgerschaft.

#### Mener.

Was er befchließt, wird gut geheißen. Wenn recht toll ift, was er will, bann stimmen wir selber mit.

#### Gblbli.

3ch habe ihn auf's Gis geführt mit mehreren Bortragen, por benen seine gefunde Bernunft flutt; die er aber bennoch vorbringen muß.

#### Mener.

Morgen muß er's thun, und burchgehen werden bie Antrage; das Sitten und Kleidermandat, das Wildfrevelgesetz, das Zeche und Gesellschaftse verbot für die Fastnacht. Es muß Larm und Aufstand geben.

#### Lazarus.

Dann zeige ich mich plotzlich mit Wehr und Baffen, wie ein Buthender. Auf ein Dreißig Freunde, muthig und bewährt, barf ich gablen.

#### Gblbli.

Ein guter Anfang; bennoch muß mehr geworben werben. Des Walbmanns Unhang ift groß.

#### Mener.

Rein Mund verzog fich beim Unblid ber an : Theiling verübten Gewaltthat.

## Prior.

Daheim find mir geschäftig, Alles zu vers breiten, mas ihm, bem Nero, schaben fann.

#### Gblbli.

Bu allem Glud ftieg beute ein frangbfifcher Sans Balbmann. 8

Abgesandter in der Herberge zum Schwerte ab. Obschon er nur nach Balschland durchreist, kann man an seine Reise etwas knupfen, das dem Waldmann eine Schlappe anhängt.

## Lazarus.

Recht; neuer Berrath, neue Beftechung.

#### Mener.

Die Lugerner bearbeiten mahrend beffen bie anbern Stanbe.

## Prior.

Lagt nur die Bauern los! verfprecht ihnen gute Beute, und empfehlt ihnen ben Schirm ber Gottesbaufer.

## Lazarus.

Die Augustiner ausgenommen, die zu Baldsmann halten.

#### Gblbli.

Genug, meine Freunde. Nur noch einige Uebereilungen, und der Feind ift unfer. D, wie gefährlich mare er, wenn als ein unbescholtener Mann er mit Klugheit und mit Muße seine Entwurfe durchsetzte! Das Volk murde ihn ver-

gottern in Ewigfeit, und unfere lette Stunde ware ba. Aber er eilt und brangt, als mare fein Leben im Erlofchen, und überfturgt fein eigen Werk.

## Lazarus.

Wohl uns. Das geschehe nur bald.

Prior.

Das Bolt achtet ihn als fein Bertzeilg, und brangt fich unverschamt an ihn. Solches leidet fein Stolz nicht, und er tritt die Unverschamten, mit Füßen. Das ift fein Untergang. Denn nicht dem Abel, nicht der Kirche darf er trauen gegen feinen Gegner, den Pobel, der morgen die Puppe zerreißt, die er heute zusammenflickte.

#### Mener.

Man mußte eine Lifte von benen entwerfen, die mit ibm ju fturgen find.

## Prior.

Die ift leicht gemacht. Die ganze Stadt kennt die lodern Gesellen des Baldmann. Aber entmerft die Lifte bald, ehe er uns den Rang ablauft. Er weiß von unsern Zusammenkunften, von dem Ort, wo fie gehalten werben, und die Theilnehmer berfelben find ihm gewißlich alle bekannt.

Lazarus.

Wie bas? Wer verrieth ihm ...?
. Vrior.

Liebe Freunde, das ift oft nur die geschwätzige Luft. Leider kommt Alles, was in guter Absicht gefordert werden soll, zu frubzeitig an die Sonne, und die Bubenstude schlummern dagegen rubig im Finstern. Haltet darum eure Lampen bereit, wann die Zeit kommt.

(Alle ab.)

(Trintftube jum S'dneden.)

Behnte Scene.

Meiß. Schneevoge.

Meig.

Birf beinen Beibelmantel von bir und ichleppe Bein heran. Die herren werden nicht faumen.

## Schneevogel.

Es ift eine gute Ginrichtung, bie ber Burger, meifter getroffen, tagtaglich mit feinen Freunden jufammenzukommen, und die Zeit zu betrugen mit ernfthaften und poffierlichen Gefprachen.

## Meiß.

Du magft bir Glad manichen, auch ein Mitglied biefer freien und flugen Bunft geworben ju feyn.

## Schneevogel.

Ich will am Ende der Tafel fiill wie ein Mauschen figen, und horchen und lernen ohne Un terlag.

#### Meiß.

Aber — was bir zu einem Ohr hineingeht, laß zum andern heraus, oder: begrabe es fein tief in beiner Seele.

## Schneevogel

Ane Sorge, ebler Junker. Wenn herr Balb, mann einen treuern Diener findet als mich, will ich nicht Schneevogel heißen, sondern ein Schurke sepn, schlecht wie einer.

## Gilfte Scene.

Frauenfeld. Eblibach. Debeim.

Frauenfelb (zu Eblibach). Da herein, du murrifcher Bucherwurm. Meiß.

Ein Charfreitagegeficht. Bas ficht ben Jun-

## Debeim.

Gott weiß, was ihm im Ropf herum geht. Aber er mußte mit; Balbmann wurde ihm nie vergeben, wenn er auf ber Stube fehlte.

## Edlibach.

Laft mich, meine Freunde. Ich bin betrübt und angegriffen. heute wird jeder Scherz wie ein Meffer in meine Bruft bohren.

## Meiß.

Er verdirbt uns ben Abend. Laft ibn; er zahle Strafe, und gebe zu Bette.

## 3wölfte Scene.

Balbmann. Ammann. Belfenberg, ber Leutpriefter.

Baldmann.

Glud auf! vergnügten Abend, ihr hetren.

Debeim.

3Ci, ba ift er ja; in chrwurbiger Gefellschaft. De eif.

Ein schönes Rleeblatt: ein König, sein Kanzler no fein Caplan.

#### Balbmann

(ben Finger lachelnb an ben Munb legenb).

Pft! ftille Junker. Wenn ein bieberer Eid, genoß diefen Scherz gebort batte -

Deheim.

Wir find unter uns, und tonnen uns Titel leihen nach Gefallen.

Meiß.

Rur fennen wir hier den Burgermeifter nicht. Frauenfelb, Deheim und Delfenberg. Recht fo; das ift Gefet.

#### Waldmann

(geht auf Eblibach gu, und reicht ihm bie Sand).

Gieb wir die Sand, mein Sohn. Deine Traurigkeit steht dir mohl, und ich danke dir fur bein redlich Bemuben. Aber vergiß, was nicht mehr zu andern ift.

#### Eblibach.

D mein Bater, nimm die bofen Ahnungen von meiner Bruft, und ich will heiter fenn.

#### Baldmann.

In meinen Jahren wirst du einstens gestehen muffen, daß die Nothwendigkeit oftmals ein Opfer verlangt, das mit schwerem Derzen gebracht wird. — Geh, geh, scheuche die Falten von deiner Stirne. Sieh die meinige. Ist sie nicht glatt wie ein Spiegel? Setze dich zu uns. — Schneesvogel, stelle die Becher auf.

## Schneevogel.

Alfobald, herr Baldmann (beforgt bas Röthige).

#### Waldmann

(ber fich in bie Mitte gefest, um ihn bie Anbern). Es geht bas Gerücht in unferm guten Burich, ich sen ein blinder Watherich, der allemal zu Mitternacht ein unschuldig Kind verspeist, wie ein anderer ehrlicher Burger zu seinem Nachtimbif eine henne. Was sagt ihr hiezu, liebe Brüder?

## Meiß

(leert feinen Becher).

So mabr ich lebe, ich mochte ein Fanghund seyn, um unsere Feinde mit ben Zahnen ju zer, reißen.

Balbmann (lachenb).

Michts da, nichts da. Mit ben hunden ift's vorbei. Ein ubel Loos erwartet bie getreuen Rumpane.

Frauenfeld.

Bie so?

Waldmann.

Deine Zunftgenoffen, die edlen herren, haben wieder einen Borfchlag gemacht, der hoffentlich durchgeben wird, weil er thoricht ift.

Ummann.

Sie wollen, weil in ihren Revieren bann und

wann ein Sirich zerriffen wird, daß alle Sunde ber Seebauern baran glauben follen.

Meiß (beftig).

Und das ift recht, das heißt den Ragel auf den Ropf getroffen. Der Uebermuth der Bauern geht zu weit.

Frauenfeld.

Sie plundern unsere besten Jagden, die Uns verschämten!

Deheim.

Wenn ich schon tein Jager bin, fo gonne ich biese Demuthigung bem roben Bolte gern.

Belfenberg.

Eine Gewaltthatigfeit mar's, aber fie hat nichts auf fich.

Ummann

(sich ben Ropf fragend).

Das Erempel mare gut, aber -

Edlibach.

Ja, dieses Aber schreckt mich eben. Die armen Thiere, die an ihren herren hangen, wie ein Mensch es nicht thut! Der Senat eines freien Boltes mußte fich nie mit folden Borfchlagen befaffen.

#### Waldmann.

Das fagt' ich auch. Aber ber Efcher und ber Mener bringen barauf mit ihrer ganzen Partei. Budem kanns nicht vollzogen werden, bas feltsame Gefetz. Wer murbe sich hergeben, diefen unruhm- lichen Felbzug zu machen?

## Meiß.

Wenn's baran liegt, ich bin bereit. hab mit ben Bauern langft noch etwas auf dem Rerbholz. Frauenfelb.

Und ich nicht weniger. Mein Bischen Gut ift ohnedieß nur ein hasenanger, und alles Bilds pret fliehlt mir ber Bruder Zwilch mit hund und Schlinge.

## Baldmann (launig).

Da febt einmal die Junkerkopfe! Jägerluft und Jägerneid! Art läßt nicht von Art, fenen die Leute noch so gescheidt. Mir kanns recht senn, wenn die Thorheit zum Beschluß erhoben wird. Ihr schlagt mir keinen hund zu Boden, und auf Dubelstein wurde mir noch tein Rebhuhnei ges stohlen.

## Edlibach.

Bare ich herr, ich gabe es nimmer gu.

#### Waldmann.

Das glaub' ich, auch ber Waldmann that' es nicht. Aber bei uns und in jedem Staat, wo Alle ins Regiment reben, ift die unvernünftige Mehrzahl Sieger.

#### Debeim.

Run, manchmal trifft fie boch ben rechten gled.

## Selfenberg.

Bebenkt, daß Euch die Mehrzahl erwählte, lieber herr.

# Waldmann (halb ernft, halb icherzenb).

Je nun, ba hat fie einmal eine Perl gefunden, wie einem Blinben auch manchmal ein Schatz unter bie Sande gerath.

## Frauenfelb.

Darum leben die Biederleute, die Euch gum Burgermeister machten!

#### Baldmann.

Du zahlst Strafe, naseweiser Ratheberr. Meiß.

3ch zahle fie auch, und laffe ben Burgermeifter felbft boch leben !

Alle (ftogen an).

Der Burgermeifter Sans Balbmann! Balbmann.

Dank, viel Dank, ihr schnode Redellen gegen Satzung und Statut dieser eblen Trinkstube. Schneevogel! bufe ale Stubenweibel diese Sander mit dem gehörigen Bein; und weil ich nicht beffer senn will, als sie Alle, so strafe auch mich. Dafur will ich einige Borte zu euch reden. Es soll aber nie wieder geschehen, daß von Staate, handeln hier gesprochen werde.

Ummann.

Das fet, ich in's Protofoll.

2111e.

Ja, ja boch. Waldmann rede jest. Waldmann.

Meine guten Gefellen! der Berufenen find

viele, ber Auserwählten aber wenige. Ihr seyd in diesem Staate die Erwählten, weil ihr mit dem Manne, der euch regiert, völlig vertraut geworden seyd. Ich habe euch an mich gezogen, als meine Jünger, als meine Nachfolger, und wenn ich längst im Staube modre, und einer aus euch auf dem hohen Stuhle sit, wird noch immer Waldmanns Geist im Vaterlande herrschen.

#### Meiß.

Richts vom Sterben, nichts vom Mobern. Ich will mir, wenn ich bir ein langes Leben wünsche, ben fiebenhundertjährigen Methusalem als in den Windeln gestorben benten.

#### Balbmann (fortfahrenb).

Ihr allein begreift mich, Freunde. Ihr allein kennt dieses Herz. Ein langer Bruderbund hat uns verknupft. Ihr wißt, wie ich das Waterland liebe, das herrliche Waterland; diese Stadt, die ich schmuden mochte, wie die gewaltigen Raiser es mit Rom gethan; diesen See, den ein Paradies umgibt, geschaffen für fleißige, glückliche

Menfchen. Bahrlich, nirgends mochte ich mein Grab finden, als gerabe in der geliebten Beimath.

Edlibach.

Ach, die Heimath, die Muttererde, wer konnte fie verachten?

Meiß (fingt).

Bo bie Alpenrofen blub'n, Bo die Riefengletscher glubn' Im Purpursonnenschein!

Balbmann (fortfahrenb).

Aber die Enkel follen von mir reden, fie follen von mir boren. Ich will fur's Baterland gears beitet haben, ebe ich hinuber gebe.

Debeim.

Beim Donner! wenn bu trage bift - ; Frauenfelb, Helfenberg. So fennen wir feinen Fleißigen.

Waldmann

(auffpringend und bie Andern im Rreife um fich fammelnb).

Ich bin meines eigenen Gludes Schmieb, und prable gerne mit meinem Gut und meinen Waffen, plaubre gern von Konigsfälen, wo ich, der raube Schweizer, einherging, gleich und gleich mit Prinzen und Bifchofen. Was wir errangen mit unferm Blute und Leben, hat doppelten Werth für uns. Aber zu euch rebe ich ohne Prahlerei, ohne Sitelkeit. Es thut mit wohl, an der Spitze eines Staates zu stehen, der ein freier heißt, ohne es zu senn, und ben ich — ein Dictator, wenn ihr wollt — zur Freiheit führen, ihrer würdig machen möchte.

Meiß, Deheim, helfenberg. Möge es dir gelingen, tapferer Mann. Balbmann.

Das Ungeheuer der Willfuhr zu erschlagen, jeden Stand in seine Schranken zuruck zu weisen — benn ohne dieses gilt kein Gesetz — Ordnung zu bringen in Kirche, haus und Rath, stark zu machen das Baterland gegen die stolzen Unsmaßungen der Nachbarn, und gegen die wirren Begehrnisse der eigenen Eide und Bundesgenoffen... das habe ich beschlossen, das will ich vollsühren.

Alle bis auf Ammann.

Das follft du; wir schaffen, wir erhalten dir die Macht.

## Mmmann (bei Geite).

Aufrabrerische Reben! ich will fie nicht boren (verliert fich aus bem Bimmer).

## Baldmann (gefteigert).

Ibr fprecht mir aus ber Seele. Die Dacht, ich bedarf ihrer. Ich muß ber Gingige fenn, ber bier befiehlt. Berrather ober Schmater follen nicht in meine Entwurfe pfuschen. Gebt ringeum, ob nicht icon jeto mein Rame gang Burich umfaßt. Den Waldmann fuchen die Gidgenoffen, nicht den Rath des Staates; dem Baldmann fcbreiben die garften ihre Briefe, den Baldmann befuchen der Rurften Abgefandte. Didgen fie mich boch bart, graufam, einen Tprannen und Berfcwenber nennen, meine Feinbe. Um bes lieben Buriche Willen weiche ich nicht von meinen Entschluffen; um ale ein murd'ger Stern bee Baterlandes zu glanzen, prunte ich mit meiner moblerworbenen Sabe. - Berfannt zu fenn, ift bes Mannes Loos, ber weiter fieht als Andere, und feine eigene Strafe giebt. Wenn aber meine Freunde - wenn bas Biel erreicht ift -Dans Malbmann.

9

wenn Silberloden biefen Scheitel schmuden, und ein gebeffertes, edleres, reiches und gludliches Geschlecht in starken Schaaren um mich steht, erkennend, was ich gewollt, segnend, was ich gethan, genießend in Frieden, was ich in Sturmen pflanzte.... o sprecht, ihr meine Helfer, meine Werkzeuge, meine Boten... welch einen hohern Lohn konnte wohl das Vaterland dem entzückten Schöpfer seines Gludes noch bereiten?

## Dreizehnte Scene.

Borige. Meister Peter (jest ein Greis mit weißen haaren, im Scharfrichter-Mantel, bas Schwert halb sichtbar unterm Arme, ein Packen in ber Linken).

Meifter Peter.

Ave Maria!

(Die Anwesenden treten erstaunt von beiben Seiten gurud.)

Malbmann.

(nach einer Paufe mit gepreßter Stimme).

Bas willft bu bier, Alter? Bas ift bein Geschäft?

Meister Peter (bas Päcken auf die Tafel legend).

Der Nachlaß bes gerichteten Sans Theiling. 3ch habe recht gerichtet, herr. 3hr fend gebeten, bem Beibe bes Enthaupteten fein traurig Erbsteil zu übersenben.

(Gruppe. Indem Peter wieber nach ber Thure geht, fällt ber Borhang.)

Enbe des zweiten Anfzngs.

## Dritter Aufzug.

(Borfinbe bes Rathfaals.)

## Erfte Scene.

Eblibach (nachbentenb am Fenfter).

Orohende Wetterwolken hangen über Stadt und Sec. Es kampft ber Wintersturm mit dem Frühling. Siege, siege bald, du holder Lenz, und gieb in diesem Siege uns ein Pfand des eigenen Triumphs! Die liebe Baterstadt ist auch umwölkt, wie von Trauerstören. Es gahrt tief im Abgrunde das bosc Element, und gefährdet das Reich des Lichts. Warum muß denn stets nach kurzem Herrscherthum der gute Geist dem schlechten weichen? Gerne wollte ich's leugnen,

aber die Geschichte aller Zeiten predigt biese Bahrheit.

## Zweite Scene.

Boriger. Meiß.

## Meis.

Du stellst aftronomische Betrachtungen beim hellen Tage an ?

Edlibach.

Bie bu willft, mein Freund.

## Meis.

Das bumme Bolt fabelt von feurigen Schwerstern, Die burch ben himmel fahren, und ber Wächter auf bem Petersthurm will bas wuthende Deer gesehen haben.

## Eblibad.

Solche himmelezeichen pflegen wichtigen Bes gebenheiten oft vorauszugeben.

## Meiß.

Alfanzereien! Der Pobel ift ein aberglaubifch Thier. Die Bauern am See, bie beife ich bie wilden Jäger. Hu, wie sie uns auseinander stäubten! noch glubt mein Gesicht vor Scham. Dein Stiefvater hatte es wohl vorausgesagt. Weib und Kind hätten die Bauern sich lieber entreißen lassen, als ihre Hunde. Donner und Pagel! Zu Anfang ging es gut; doch plötzlich war's, als ob der Teufel in die Bestien gesahren wäre, in die Bauern nämlich. Pussa! drauf und bran, mit Hund und Speer und Oreschsteget. Dem Frauenseld hätt's bald den Arm gekostet; ich kam mit derben Beulen davon.

## Edlibach.

Wir erfuhren's gleich, jumal ba es wegen bes Saftnachttrunks Larm und Aufruhr gab. Dem wohlgemeinten Berbot jum Trotz bersfammelten fich die Landleute, und im Sturm ber Trunkenheit zogen fie ber Stadt zu.

## Meiß.

Wir waren abgeschnitten, fuhren wie Irrwische See auf, See ab.

#### Eblibach.

Herr Waldmann wollte fcnell binaus; boch

bielt ich ihn zurud. Seine Ditze murbe alles verschlimmert haben.

## Meiß.

Der alte Rubst traf ben Fleck beffer. 3ch fab ibn, wie er von einem Weinzuber herab bie Menge anredete und beschwichtigte. Sie wollten Boten senden, die Aufruhrer.

## Edlibach.

Sie find fcon da. Mein Bater handelt mit ihnen in der Rathstube.

## Meiß.

Da geh ich nicht hinein. Ich fürchte bas Dobnlächeln ber Schurken, die ben verratherischen Untrag machten; benn ein Verrath war's, wie ich nun begreife. Waldmann, heißt es überall, habe bie Hundeschlacht angeordnet, und er war's boch, ber sich widersetzte, so lang er konnte.

## Eblibach.

Aufhetzer durchstreifen bas Land; es ift fein 3meifel.

## meiß.

Mord und Tod! Mir judt die Fauft. 3ch

weiß jetzt nicht, welch ein Geficht mir verhafter ift: bas eines Bauern, ober bas eines Inntere.

## Dritte Scene.

Frauenfelb aus ber Rathflube. Borige.

Frauenfelb (ben Arm in ber Schlinge).

Ein neues Babylon! Da brinnen wird geredet und geschwatt, baß mir Soren und Seben
verging. Der Burgermeister mag noch so vernunftig mit ben wilden Thieren verhandeln, stets
kommt bas plumpe Bolk wieder auf benselben
Text zurud.

#### Eblibad.

Wird ber Bater von ben anbern unterftugt?. Frquenfelb.

Ein dumpfes Schweigen herrscht in den Reihen der Konstafelherren; sie scheinen jest zu miffe billigen, was sie boch felbst hervorgerufen und bestätiget haben.

## Meiß,

Berrather! Ich will ein Burftenbinder werben, und Niemand foll mich jemals wieber einen Ebelmann heißen.

## Bierte Scene.

Debeim. Borige.

#### Edlibach.

Da kommt ber Oberzunftmeiffer. Sein Ausgeficht ift zufrieden.

#### Debeim.

Der Bauer friecht jum Kreuze. Bie einft im Felbe mit dem Schwerte, so schlägt der Baldmann jett die Feinde mit der Junge Darnieder.

## Meiß.

Recht, o recht! daß fie nie wieder aufftanden! Debeim.

Nicht ein gaarbreit vergibt das tapfere Ober-

## Frauenfeld.

Steht ihm boch jur Seite, ihr Burger bon ben Bunften.

#### Debeim.

Sorgt nicht: ber Gothe und ber Riegler und ber ehrwurdige Wibmer haben offen feine Partei genommen. Die Kraft liegt in ber Burgerschaft, bas ift am Tage, und bie einfältigen Boten vom See zittern für ihre haut.

## Fünfte Scene.

Bortgie. Schneevogel reifit bie Thure ber Rathfube auf. Balbmann iritt heraus, umgeben von Rathsherren. Ammann. hinter ihnen bie Deputation ber Bauern, die fich in ehrfurchtsvoller Entfernung bem Bürgermeister gegenüber aufstellt.

#### Baldmann.

So geht nach Saufe, und nehmt bie mohlverdiente Lehre mit euch, daß demjenigen, der gegen feine Obrigfeit rebellirt, nur Schmach und Demuthigung jum Lohn werbe. Ich habe mich nic geweigert, eure billigen Beschwerden zu vernehmen, aber Gehorsam ist die erste Pflicht des Unterthanen, und Land und Leute haben wir theuer genug erkauft, um auch nicht das kleinste Richt darauf uns abtrozen zu lassen. Geht; die bewaffneten Bauern sollen sich von der Stadt eiligst zuruckziehen, wenn sie nicht wollen, daß der Waldmann wie ein Blitz unter sie fahre. Erwartet meine weitern Besehle mit Geduld. Gilt aber jetzt; euer frei Geleit dauert die Sonnenuntergang. Noch mogt ihr mit Sicherheit das Thor erreichen. So ihr euch verspätet, stehe ich nicht für die Wuth der Bürgerschaft. Stadtkuecht, begleite sie!

Schneevogel (grob und breift). Vorwarts, ihr Bauern, vorwarts! (Die Bauern mit Schneevogel ab.)

Debeim.

Boblan , herr Bargermeifter. Der Sturm ift vorüber.

Meiß.

Es war ein funfilich angelegter Sanbel.

## Balbmann.

Ich burchschaue wohl das Gewebe. Sie werden aber nicht wiederkehren, die Anfrihrer. Sie haben mein funkelnd Auge gesehen, und ich habe wie mir Donnern zu ihnen gerebet. Doch find jene nur die Narren ber großen Bosewichter, die der gerechten Strafe nicht entlansen werden.

# Debeim.

Bertrauet uns, fo wie wir Euch vertrauent

# Waldmann (fieht zufrieben im Kreife umber).

Wie ich so gerne in eurer Mitte stehe! lauter ehrliche Gesichter ohne Falsch, ohne Stolz, ohne Berzerrung. Gebt mir eure Sande, abgehartet durch Arbeit und Baffenwerk. Ihr, gewählt aus den Zünften des Bolks, send die Noffnung des Baterlandes. In euern Abern fließt das beste Blut. Auch ich bin einer der Eurigen; so last und denn zusammenhalten! Vielleicht ist eine Zeit nicht ferne, wo die Sandwerke allein den Platz behaupten, den jest mit ihnen treulose Geschlechter

theilen. Laft und barauf hoffen. In biefer Soffnung besteht mein Leben.

Die Ratheberten.

Mit Gott, mit Gott hoffen wir barauf.

(Beben ab.)

# Sechste Scene.

Baldmann. Eblibach. Meiß. Frauenfelb. Deheim. Ammann.

Baldmann (gu Eblibach).

Buniche mir Glud, mein Sohn; ich habe aberwunden.

#### Eblibach.

D, verlaffe bich nicht so fehr in fiolger Sicher, beit auf beine Uebermacht. Wenn ber Ebwe fich in ber Sonne streckt, bereitet sich die Schlange in Walbesnacht, ben Sprung zu thun, ber ben: Leuen verberben soll.

#### Balbmann.

Freund! bn fiehft Alles fcwarz. Bin ich nicht berfalbe an Muth und Rraft und Beharr-

lichkeit, wie jur Zeit, da fie mich zu ihrem haupt ermahlten? Was furchte ich, wenn Burichs Reru und Nerv mir treu verblieb? — Doch laffen wir's bei Seite. Mindestens wirft du bei dem Siegessfest nicht fehlen, bas ich heute meinen Freunden gebe?

Edlibad.

Benne bich erfreut, gewißlich nicht.

Meiß.

Gin Fest mit Schmaus und Sang und Tang auf unfrer ebeln Trinkflube jum Schnecken.

Deheim.

Schone Weiber Buriche werben es mit ihrer Gegenwart verherrlichen.

Balbmann (leife gu Deif).

Die reizende Abenteurerin von Bafel, die allen jungen und alten Gefellen die Ropfe verruckt hat, wird fie kommen?

Meig.

Sie verfprache mit Sand und Mund. Balbmann (wie oben).

Gin entzudenbes Geschöpf. Ich febe icon

im Geift bie neibifchen Blide ber anbern Beiber bie Frembe muftern, meffen und burchbohren.

Ammann (mit einem Papier zu Baldmann tretenb). Herr Burgermeifter, bas Protofoll...

Balbmann (obenbin).

Meinem Umtebruber. (au Meiß leise fortfahrenb)
Es ift ein herrlicher Schwank, bag une bie Weiber der Ratheberren, welche heute auf dem Ruden ihre Fastnacht halten, besuchen wollen.

# Meiß.

Bur Fastnachtszeit ift Mummerei und Schwant erlaubt. hirschfopfe, hirschfopfe!

Ummann (zu Baldmann).

herr Rubst ift bereits mit allen herren vom

- Baldmann (fpöttifd).

Ueber die hintere Treppe? Bohl, das ift ihr Beg. Gieb ber, mein Freund (fieht gerftreut in bie Schrift).

# Franenfelb

(ju Eblibach, auf Balbmann beutenb).

Schon ift fein Sinn bei bem frbblichen Gelage.

## Eblibach.

Ein wunderbarer Mann. So tief, fo ernft und streng - und wiederum leichtsinnig, wie bie gautelnbe Belle.

#### Malbmann

(über bas Papier binausfebenb).

Berfaumt nicht, meine Freunde, cuch gu puten. Die Frauen feben's gerne.

# Deheim (luftig ju Edlibach).

Sagt Eurer Mutter nichts von dem frohen Abenbtang. Legt heut ben ernfthaften Stiefsiobn ab.

## Eblibach.

Sch follte es nicht, doch hat ber Mann mich wie mit einem Zauber gefesselt. Seine Schwächen seh' ich taum, und bente mir: wo großes Licht ift, gibt es tiefe Schatten. . Waldmann

(ber wieber in bie Schrift gefeben).

Ralt! was ift bas? Wie ift ber Gingang zum Bergleich bier geschrieben?

Ammann.

Mein Gott, batt' ich gefehlt?

Maldmann

(lefend mit fleigenber Beftigkeit).

"Und haben also, wohlbetrachtend die gerechten Forderungen des Bolks vom See, und gesnehmigend...." zum Donner! was soll das? wohl betrachtend.... gerechte Forderungen....? Wo hattet Ihr die Ohren, herr?

Ammann.

So wurde gefagt und mir befohlen.

Balbmann.

Bei allen Engeln: nein! Streicht aus, was das Bolk nur übermuthig machen wurde. Sie haben gebeten, horst du? Um Verzeihung haben sie gesteht, horst du? Und der milbesten Nachsicht verdanken sie's, daß sie strastos blieben — und so weiter. So will ich's, also sen's geschrieben.

#### Ammann.

Ich schwore Euch, herr, daß ber Text, ber in Guern Sanden ....

Balbmann.

Rein Wort meht. Wie ich gefagt, fcpreib's bin, und bringe mir's jum Unterzeichnen.

Ummann.

Wenn jeboch bie fürmitigen Bauern geandert finden, was man ihnen vorgelesen... um ein einzig Wortlein brache bas Gewitter auf's - Neue los.

#### Waldmann.

Ueber bein Saupt brichts schon jetzt herein, wenn bu noch einen Augenblick saumft, zu thun, wie ich befehle. Du schreibst, ober springst vom Dienste.

Ummann (erfdridt beftig).

herr Waldmann -

Edlibach.

Befanftige bich, lieber Bater, und borc ... Balbmann.

Richts ba; laß mich. Meinst du, Ammann,

ich konnte beiner nicht entbehren? Ihr alle semb mir entbehrlich, wenn ich will. Beim Donner, eure Freundschaft wird frech und überläftig, und ihr wollt nach Gefallen mit mir spielen.

## Meiß.

Tintenfcwamm! jage ben Burgermeifter nicht in harnifc.

# grauenfeld.

Raum mar er heiter geworden, und ichon fliftet wieder der Schreiber neues Unbeil.

# Edlibach.

Meine Freunde ... Ummann schwort, baß er Recht bat.

## Debeim.

Ich glaube es felbft; ich habe fo etwas gehort. Aber es ift alleins fur bas elende Bauernvolk.

#### Malbmann

(falt, mit vernichtenbem Blid).

Es bleibt babei; bu schreibst, ober bift Stabt, schreiber gemefen.

Ammann (angfilid).

Mein Beib, meine Rinder ..! ich thue ja mit

Freuden, was mein herr befiehlt - und muniche nur -

#### Balbmann.

Behalte beine Bunfche für bich. Ich verantworte, was ich thue. Es foll nicht gefagt senn, daß ber Meister gegen sein Werkzeug Unrecht habe. — Noch heute will ich unterschreiben, horst bu? Die Andern werden sich nicht sträuben, wenn sie meinen Namen lesen.

Eblibach (leife gu Ammann).

Berfchiebts bis morgen. Seine hitze legt fich über Nacht.

Ammann (leife zu Eblibach).

Lieber fterben, als nicht thun, wie er gebietet. Ich ware mein Lebenlang ungludlich. (Schleicht weg.)

#### Maldmann

(ploglich wieder ein Anderer, da er fieht, daß man ihm gehorcht).

Die Geschäfte maren abgethan. hinaus, ihr Gescllen, aus dieser bumpfigen Stube. Pracht und Genuß beschließe den Tag. Die Rleider-

ordnung und das Sittenmandat sepen heute für euch abgeschafft, wenn ihr versprecht, auszuhalten in Wonne und Luft. Schmüdt euch, übt eure Tanzsprünge. Der ist kein Mann, der den Reigen flieht, einen Becher läßt ungeleert, und einen Rosenmund ungeküßt. Wer mich liebt, folge mir und meinem Beispiele.

(Unter Gelächter, Gefang umd Tumult mit Allen ab, bis auf Eblibach.)

## Siebente Scene.

## Eblibach.

Ich liebe ihn am meisten, und folge ihm boch nicht? Diefer Muthwille thut mir weh. Sein Blut wird nimmer alt, und lebte er noch taufend Jahre. Aber wohl heftiger wird sein Jorn, zwings berrischer sein ganzes Wesen. Bor seiner Leibensschaft verstummt die Gerechtigkeit. Und stets sinden sich dienstsfertige Sande, flugs zu schaffen, was die Willführ besiehlt. Das ift schlimm! Sie schmieben die Kette, die einst den Riesen zu

Boben druden wird. Dennoch bangt bir nicht, Waldmann? Der Allmächtige leite bich, und führe Alles zu einem frohlichen Ende. (Ab.)

(3n Ammann's Saufe.)

# Achte Scene.

Anna. Regina.

Regina.

Ich beklage fehr, eble Frau, daß Ihr vergebens kamt. Herr Ammann verweilt noch auf dem Rathhause, und seine Gattin kann das Bett nicht verlaffen.

#### Anna.

Ich wußte bas, meine Tochter, und will nicht langer verhehlen, baß ich nicht um ihretwillen ben weiten Weg gemacht. Um bich, ja bich allein zu feben, bin ich gekommen.

## Regina.

Um mich zu feben? Gi, meine edle unbekannte Frau, wie mag ein unbebeutenbes Gefchopf wie ich Gure Neugier erregen?

#### Anna.

Ich bin gewiffermaßen bir verwandt, bin beines gartlichen Freundes — nun ja, beines Pflegevaters, bes Burgermeifters ehelich angetrautes Beib.

## Regina.

Uch, heilige Jungfrau! Ihr, herrn Wald, mann's Gemahlin? Welche Freude für mich armes Kind! Endlich schaue ich Guch von Angessicht zu Angesicht? Vergonnt, daß ich Eure Dand, als die einer Mutter kusse.

Anna.

(bulbet es, bei Seite).

Ein Rind, ein ungefährlich Rind.

Regina.

Endlich erfullt mein Bater ben beißeften Bunich meiner Seele.

#### Anna.

Mit nichten, Jungferlein. Er weiß nichts von meinem Befuch. Doch will ich nicht, daß du ihm benfelben verschweigeft. Er foll erfahren, daß ich das Taubchen gefeben, bas er fo eiferfüchtig vor jedem Auge verbirgt.

Regina.

Cifersuchtig? wie beute ich bas, liebste Frau, liebste Mutter?

91 n n a.

Deine Mutter? ich barf fie nicht fenn, Regina. So wenig barf ich's, als herr Balbmann bein Bater ift, und ju fenn begehrt.

Regina.

D erklart mit Gure Borte.

Anna.

Du arme Verblendete! Ich tam hieher, um bich mit meinem Jorn zu zerschmettern, und fühle jett das tiefste Mitleid mit dir. Ich achtete dich als eine Verdorbene, und finde eine Unschuld, die der tucische Rauber im Rafig auffüttert, um einst sein unreines Spiel mit ihr zu treiben.

Regina.

Eble Frau, was fagt Ihr? Anna.

Sprach er bir bon Baterliebe, bon Rinbes-

rechten? Gi, wie hat er bich bethort! Bas ibn jeto an bich knupft, ift unlautre Leidenschaft. Die Flamme ber Begierbe brennt in seinen Augen, wenn er als seine Tochter bich liebkobt.

# Regina.

Beh mir! (bei Seite) D meine Uhnung! Stets zitterte ich in feinen Urmen.

#### Mnna.

Du ftehft in voller Bluthe; gieb Acht, nicht lange mahrt's, und feine Sprache wird fich andern. Ich tenne des Berführers glatte Junge. Der jungfte Buftling versteht fein Jandwerk nicht beffer. Er wird bich Schwester, Freundin nennen. Wie reich er auch dein heutiges Daseyn ausschmuckt, reicher wird er deine Jukunft malen, bis bu in unbewachter Stunde sein Opfer wurdest.

## Regina.

D, wenn bies mahr ift, - wie abscheulich! Unna.

Warft du klug genug, ihm zu widerstehen, seine Triebe zu hoherer Glut anzufachen . . . fo koften ihm Schwure und Verheißungen nichts.

Er wird von mir erzählen, als einer gealterten mißgunftigen Frau, sein blubend Antlit mit meinen von Rummer zerriffenen Zugen vergleichen; er wird dich in der Ferne meinen Leichenzug schauen, und einen froben hochzeittag ahnen laffen: ben Ghebund mit ihm, die Gewalt in seinem Hause, ein überreiches Erbe. — D schwaches Kind, diesen Gautelspielen widerstehft du nicht.

# Regina.

Saltet ein!

#### Anna.

Und Alles ift boch nur Gautelei; benn nimmer ift er Einer treu verblieben, nicht mir, ber er Alles schulbet, nicht den Hunderten, die sich in seine Gunst getheilt. Auch dich wird er fallen lassen, eine entblätterte Blume. Berlassen, hinaussgestoßen in die Welt, verfolgt von der Bosheit des Uebersättigten, wirst du untergehen in Schmach und Verderben, und zum heillosen Troste dich nur an der Erinnerung weiden konnen, des Waldmanns Spielwerk gewesen zu sepn.

# Regina (außer fich).

Um bes Erlbsers willen, schweigt, fürchterliche Frau. Ihr morbet mich mit Guern gottlofen Reben. Was habt Ihr bavon, jedes Bertrauen, jede Zuversicht in meiner Seele zu zersteren? Rein, o nein, mein Bater wird niemals feine Tochter also mighandeln.

#### Unna.

Wie? du strafft beine Warnerin Lugen? So zittre benn vor der Strafe, die ich über bein verworfnes Haupt herab rufen werde. Junge Sunderin, du kennst nicht den Jorn eines beleistigten Weibes. Wenn du nicht von Stund an den Verführer fliehst und in den Staub zuruck kehrst, aus dem du geboren, so gewärtige meine Rache. Andre Zeiten werden kommen, Waldmann's Arm wird ohnmächtig werden, seine Macht untersgehen, und dann sind Pranger und Peitsche dir gewis!

# Regina.

Ich erflicke por Angst und bittern Thranen.

## Reunte Scene.

Frauenfeld im prächtig verzierten Mantel. Die Borigen.

# Frauenfelb.

Guten Abend, mein Herz. — Ha, was feb' ich? Frau Burgermeisterin — Ihr an biesem Orte? —

# Regina (zu ihm fliehenb.)

D mein herr, ichugt mich vor ihrer Buth!

Frauenfeld.

Beruhigt Euch, Regina! Es wird Euch nichts Bofes widerfahren.

#### Unna.

Wo leichtfertige Dirnen weilen, ist auch gewöhns lich der Beschützer und Berfechter nicht fern. Bemuht Guch nicht, herr Junker. Bas ich dieser hier zu sagen hatte, ist gesagt. (bet Seite) Die Blodsinnige wird ben handel nicht vergeffen, und ihm versetze ich eine schmerzliche Bunde.

Frauenfelb.

Sier ift nicht Guer Plat, geftrenge Frau. Euer Untlit glubt, Ihr fend angegriffen.

Unna.

Wahr, barum muniche ich, daß Ihr mich nach hause geleitet.

Frauenfelb.

Bie Ibr befehlt.

Unna.

Ihr fend wie jum Ofterfest geputt. Entschuldigt, daß eine Frau wie ich, sich unterfteht, Guern Urm anzunehmen.

Regina (halb bei Seite).

D die berglofe Qualerin!

Unna (hochmuthig).

Schilt mich nicht berglos, und banke mir auf ben Knien, mas ich bir sagte. Bebenke, erwäge meine Worte mohl, und entscheibe balb.

Krauenfeld

(leife und ichnell ju Regina).

Antwortet nicht; vergest ben Auftritt. Morgen tomme ich, bas Weitere zu vernehmen.

Regina (eben fo).

Morgen erft? Morgen?.

Frauenfeld (wie oben).

Der Abend bricht ein, und man erwartet mich. Morgen, mein fußes Kind.

#### Unna.

Gefällt es Euch Junker, den Zwiesprach zu endigen, und mich von hinnen zu geleiten? (Frauenfeld reicht ihr ben Arm.) Gute Nacht, mein Tochterlein. Gruße von mir Herrn Waldmann. Hörst Du? (Im Abgeben, bei Seite.) Sie ist vernichtet, und ich will mit dem schonen Junker durch die Stadt wandeln, als sen ich die gluckslichfte, die geliebteste der Frauen.

(mit Frauenfelb ab.) '

# Behnte Scene.

Regina (allein).

Mir schwindelt ... meine Kniee gittern. Gott bergebe bir mein Leid, bu Entsetzliche! Bater, wenn bu mußtest, wie ich um beinetwillen gemartert

wurde . . .! Und du bist so gut, und gewiß ist Alles Luge, was die Boshafte sprach. — Mit ihr kannst du freilich nicht glucklich senn — o nein! mit ihr, die von deinem Untergange redet, wie von einer Hoffnung? (lauschend) ha, kehrt sie nicht zuruck? — Nein, es war die Stimme der Kranken. Ich will zu ihr — (zögernd) ich sollte wohl zuvor das Haus verschließen — doch fürchte ich mich, die dunkle Treppe hinadzusteigen! — Warum muß jeho die Nacht kommen, die Schlummerzeit? Werd' ich schlasen können, mit emportem Herzen? Ich will fest an den geliebten Freund benken, den Gott zu meinem Schutze gesendet hat. Nur so mag ich ein wenig Ruhe sinden.

(Ab.)

(Trinfflube gum Schneden, fie ift hell erleuchtet. Gine glangenbe Tafel, hinten eine Tribune mit Mufitanten.)

# Gilfte Scene.

Waldmann, im glänzendften Staate, führt die schöne Marie. Meiß mit Else. Deheim mit Regula. Helsenberg, im ritterlichen Gewande, mit Catharine. Wehrere andere Gäste mit Frauen. Brigitte und Monica ohne Partner. — Schneevogel nebst Dienern, ab- und zugehend. — Die Gesellschaft hat den ersten Tanz geendigt. Die Musikanten blasen den letzten Accord bessellschen.

#### Baldmann.

Schneevogel, lieber Getreuer, bringe die Rrange berbei.

Schneevogel

(auf einem filbernen Teller fie Darten prafentirenb).

"Dier find fie, grün und rein, Bon Bur wohl ausflaffirt; Ben biefes Kranzlein ziert, Der foll mein Tanger fepn."

#### Marie

(ben erften Kranz um Walbmanns Saupt windenb).
So send und bleibt der Meinige für heute.
(Die Kranze machen bie Runde. Die Frauen schmuden ihre Tänzer.)

Baldmann (luftern gu Marie).

Soldfelige Schonheit; ich bin bein Rnecht immerdar, und bin's um so frohlicher, als beine Mildigkeit und Anmuth alle beine Mitburgerinnen wieberum bei mir in Gnabe setzt. Seit zu Baden eine sprobe Basterin meinen feurigsten Werbungen und allen meinen Kunften widerstanden, war ich geneigt, euch alles Gefühl und Mitleid abzuläugnen.

## Marie (loder).

Die Undankbare schelte ich, die einen mannhaften Helben, wie Euch, beleidigte. Sie hat es schwer bereut, glaubt mir.

Meiß (gu Brigitte und Monica).

Bezwingt Euern Gram, Ihr Berlaffenen; Eure Tang, und Tafelgefellen werben schon noch tommen; beim Teufel, sie muffen kommen. Es ift unboflich, baß sie so lange ausbleiben. hat benn Niemand bie faumfeligen Junker gesehen?

Regula (ju Debeim).

herr Obergunftmeister, wenn unsere Manner erführen - - -

# Deheim.

Richt boch. Bor Tag geht feiner von bem Gaftgebot nach haufe.

Catharine (gu Belfenberg).

Wenn man mich fabe, an Eurer Seite, murbiger Derr - -

# Belfenberg.

Ei was, laßt bie verwunschte Burbigkeit weg. hab ich nicht die Rutte weggeworfen, und mich in einen Ebelmann verstellt?

# Elfe (gu Deiß).

Ach mein trauter Gefell; die Thorheit, daß wir kamen, ift einmal geschehen, aber wird fie verborgen bleiben?

# . Meiß.

Beim Blig! jum zwölftenmal dieselbe Frage. So habe benn zum zwölftenmal dieselbe Antwort. Die Musikanten sind Bohmen, fremd wie Rameele, und trafen erst vor einer Stunde ein. Die Auf-wärter Schwaben, alle unter vierzig Jahren; Schneevogel sammt dem Stubenknecht sind ver-traute Leute. Was ist zu fürchten?

#### Balbmann

(ber fich mit Marie leife unterhielt).

Auf die schönsten Berheißungen der schönsten Lippen sen ein voller Becher geleert. (Ergreift einen Potal.) Carl von Burgund trank oft aus dieser Schaale auf's Bohl reizender Frauen. Der Besieger des kunnen Derzogs thut's ihm nach. Liebe und Jugend sollen niemals Euch ungetreu werden, schone Marie.

Marie.

Ach, fie find getreuer, ale mancher Buble. Balbmann.

Ihr treibt Spott und Hohn mit Guerm Anecht. Deheim.

Auch fur uns schaumt ber Wein, auch uns lächeln holbe Lippen zu. Trinkt, Freunde, auf bas Bohlseyn beffen, mas uns liebt.

## Schneevogel.

Trommelt, ihr durftigen Mufikanten, und schmettert, daß die herren auf der Rudenzunft es mader horen.

(Tufch, und Jubel unter ben Gaften.)

# 3wölfte Scene

Eblibach. Borige.

## Meiß

(ihm entgegen, mit Brigitta und Monica am Arme).

Sieh ba, heba, bu fpater Gaft, verschlafener Tanger! Geschwinde, suche dir ein Brautchen aus. Gludlicher, du haft eine Wahl, die du nicht verbienft.

Brigitta (fich zierenb).

Ei, herr Junker, ift bas schicklich? Last mich boch.

#### Monica

(bem Eblibach ben Rrang anbietenb).

Darf ich, lieber herr? bas Rranzlein fieht Euch gut.

# Eblibach (gerftreut).

Ich empfang's mit Dank und bin Guerm Dienste unterthan. Nur einen Augenblick erlaubt mir noch.

## Monica (luftig).

Mit tausend Freuden. (zu Brigitta) 'S ist ein feberleichter Tänzer, der Edlibach.

# Brigitta (erbittert).

Wohl beffer schickte fich der Sauertopf in Die Rarthauferkutte.

#### Waldmann

(zu bem Colibach getreten war , zu Marie).

Mit Bergunft. (Er übergibt fie an Meiß.)

# Meiß.

Der Teufel hole bas Geschäftgefluster beim Fastnachtschmaus. Pritschmeister, he, wo steckst du?
(Der Pidelhäring erscheint im hintergrunde, und macht, blos von einer bumpfen Trommel oder von einem Tambourin begleitet, seine possierlichen Streiche. Die Gäste bilden eine Gruppe, daß er dem Publitum so ziemlich entzogen bleibt. Manchmal Gelächter und händeklatschen.)

#### Edlibach

(im Borgrunde, ju Baldmann).

Bater, ich marne dich; du tangest auf bebendem Grunde. Ich habe gefeben und gehort, mas mich schredt.

## Balbmann (lachelnb).

Muthlosigkeit hab' ich nie an dir gekannt. Du mußt also fur deinen Schrecken Gemahr leiften konnen. Sprich schnell.

## Eblibach

Lazarus Goldli ift in ber Stadt. Ich fab ihn wie einen icheuen Flüchtling auf ber Saffe an mir vorüber ichweben.

Baldmann (fpottifd).

Das tann ibn Freiheit und noch mehr koften, sollte er verweilen. Auf furze Zeit ift ber verrufene Mensch nicht gefährlich.

Edlibach.

Biele von ben Konstafeln find nicht auf ber Rubengunft, wohl aber im Predigerkloster versfammelt, und bruten neue Ranke. Ich fab, wie fie ins Pfortchen schlichen.

Baldmann.

Lag fie bruten. Ihrem Salfe fieht ber Strang naber, als meiner Bruft ihr Dolch.

Edlibach.

Leute aus bem Bolte, die mir dankbar find, fagten mir, daß allenthalben die ichandlichften Lugen gegen bich verbreitet wurden.

Balbmann.

Das bin ich langst gewohnt.

## Eblibach.

Du wolltest Burich bem Raifer berrathen, jum Lohn bafur die Grafschaft Ryburg erwerben; bein Saus liege voll von Soldaten und Waffen

# Walbmann (mit ben Achseln gudenb).

Erlaube, mein weiser Derold, daß ich zu meiner Tangerin zurudkehre. Mein Ohr weigert fich, langer solchem Aberwitz offen zu stehen. (geht nach hinten.)

# Schneevogel (fcreienb).

Frifche Ruchen, duftend und fett! frifche Ruchen, beiß, gewurzt und fuß. Greift zu, ihr herren und Frauen.

Marie (zu Baldmann).

herr Ritter . . . mein Ritter, wo ift mein Seffel?

#### Balbmann.

Der Schonften bes Teftes gebührt ber erfte Plat. Den zweiten erobere ich, um Euch nahe zu fepn, und halte ihn fest gegen jeben, ber mir ihn nehmen mochte. (fest fich mit Marien und winft ben Anbern).

Else (zu Brigitta).

Sieh boch, wie des Burgermeifters Blide funkeln.

Brigitta (böbnifc).

Ich hab' ibn niemals fo vergnügt gefeben, als mit biefer Baslerin.

Catharina (zu Monica).

Er ift eine flammende Facel gegen den kalten Stieffohn, der fo zaudernd heranschleicht, als batte er hier keine Gesellin verlaffen.

Monica (jum jögernben Eblibach).

Setzt Euch zu mir, lieber herr, und erzählt mir Neues.

Baldmann (halb laut zu Marie).

Das ift ein trefflicher Einfall. In Baben einige Tage mit dir, ungestört, frei und ledig — ein Paradies nach der Holle der mubseligsten Arbeiten! Ja, so sep's; von diesem Feste geh' es flugs in die Baber.

## Mei g

(ber bie letten Worte gebort bat.)

In die Bader? Ei, wie mir das wohl thut vom Wirbel bis zur Zehe! De, meine Herren, Bruder und Freunde! Bon diesem Tanzsaal ziehen wir in lichten Haufen gen Baden. Waldmann sagt's, wir ziehen bin zu Scherz und Kurzweil, auf wie lang es und gefällt.

Die Gafte (in bie Banbe klatichenb.)

Trefflich! trefflich! teiner bleibt gurud!

Die Beiber.

Niemand, als mir arme Frauen!

Edlibach (bringenb).

Beruhigt Euch, bas ift ja nur ein Scherz bon unferm ebeln Freunde. Der Burgerm eifter bon Zurich wird in den jetzigen Zeiten seine Stadt nicht auf eine Stunde verlaffen. Glaubt bas nicht.

Waldmann

· (empfindlich, boch an fich haltenb.)

Bur ben Burgermeifter trintt herr Cblibach '

zwei Humpen aus, wenn wir einmal allein, wir Manner, tafeln. So er aber glauben mochte, burch sein zuversichtlich Wort meinen Willen zu andern und zu bestimmen, irrt er sehr. Die Freuden dieses Festes zu verlängern, ziehen wir in die Bader; dabei bleibt's.

Eblibach (getrantt).

So erlaube, daß ich nicht bei der Badenfahrt fen. Baldmann (furg).

Nach Gefallen. Ein jeber weiß, was er zu thun bat; auch ich.

# Dreizehnte Scene.

Frauenfelb. Ammann. Borige.

Debeim.

Ho ho! da ist der Junker Dominikus! hupft ihm entgegen, Frau Brigitta. 's ist der Eurige. Alle.

Billfommen! willfommen! zahlt bie Strafe, Spatling.

#### Ummann

(leife gu Frauenfelb, ber nach feinem Plate geht).

Sagt nichts von feinem Beibe. Er ift am wilbeften, wenn er in feiner Freude geftort wird.

# Baldmann (launig).

Sieh da, schwarzer herr? Gin Rabe unter bunten Papagaien? Bringst du den Wisch zur Unterschrift?

#### Ammann.

So ift's, herr Waldmann. Jetzt ftebt's fo da, wie Ihr befahlt.

# Meiß

(während Balbmann liest).

Schneevogel, sperre die Thure zu. Die Freunde find jetzt alle beisammen.

## Debeim.

Langt zu, Frauenfeld. Helfenberg, bas Benes bicite!

# Belfenberg.

Im Namen aller Tochter Cva's, last Euchs fcmeden.

Baldmann (zu Ammann). Gut. Die Feber ber.

Ummann (reicht ihm Tinte und Feber von feinem Gürtel).

Baldmann (unterfdreibt).

So ift die Ehre unfrer Stadt gerettet. Sagt Morgen dem alten herrn Rubft, ich fen gen Baden gefahren, mich zu zerstreuen. Er nehme bis zu meiner Rudfehr den Borfitz in dem Rath.

Ummaun (verbeugt fich).

Edlibach (für fich).

D weh! er forbert fein Schickfal beraus,

Baldmann (auffpringenb).

Bu lange ruhten wir. Bum Tang! blast, ihr faulen Bohmen. Da, nehmt ben Beutel fur ben schonsten eurer Reigen! (schleubert ihnen einen Beutel gu.)

(Musik. Alle ordnen sich zu einem feierlichen Tanze, nach bem Geschmad damaliger Zeit. Edlibach und Ammann unterreden sich mit lebhaften Geberden im Borgrunde. Meiß figurirt mit Else und Monica. Nach einigen Touren wird heftig von außen geklopft. Die Musik geht fort.)

## Edlibach.

Schneebogel, feht nach, wer's ift. Es flopft jum zweitenmale beftiger.

## Schneevogel.

Gleich. Mer aber nicht herein gebort, bricht bas Genick an bem Geleit, bas ich ihm geben will. (ab).

#### Ammann.

Ich bin wahrhaftig zusammengeschreckt von bem Vochen.

## Edlibach.

So klopft manchmal bas Unheil an bas Saus eines schuldbewußten Mannes.

Schneevogel (fürzt berein).

D beil'ger Felix, beil'ge Regula!

(Die Mufit schweigt schnell.)

Balbmann.

Bas ift? Du schreift, wie außer bir?

Schneevogel.

Ein Gespenst - v meh - - weiß und leife - ich vergaß - ju fperren, ach! ba ift's!

# Vierzehnte Scene.

Borige. Regina, im Nachtgewand, die Saare in Unordnung.

#### 2111e.

Sa! welche Erscheinung, welche Gestalt!

## Regina

(geblendet von dem Mange, bebt gurud, und balt fich bie Sande vor die Augen).

Frauenfelb (ihr ber Rachfte).

Regina! Bas führt bich hieher! (Auf fie au, umfängt fie.)

## Waldmann

(ber fie jest erkannte, reift fturmifc ben Frauenfelb von ihr und trägt fie in ben Borgrund).

Burud von ihr! Du magst es? Mein Rind, meine Regina, was machst du hier? Erkenne mich, beinen Bater, beinen Freund. Sprich, sag an, entreiße mich ber Qual, die bein Erscheinen mir bereitet.

# Regina

(mubfam ihre Gebanten fammelnb).

Ja, du bift es Bater - ja, ich habe bich

wieder. Wo bin ich benn nur? Diese Frauen, diese Manner, biese Lichter, diese Kranze? Ift das die Herberge, wo ich dich aufsuchen wollte? —

#### Malbmann

(zieht beschämt ben Rrang vom Saupte).

Warum, mein liebes Herg, warum verlangst bu nach mir?

### Regina

(vertraulich, aber ftete ängflich, mit ihm tofend, als ob fie mit ihm allein ware und immer bem Beinen nabe).

Ach, — fie mar kaum fort — die grausame Frau — bein Beib, das meine Mutter nicht fenn will —

Baldmann (für fic).

Was bor' ich?

### Regina

(fast ohne Unterbrechung fortfahrenb).

Frau Ammann schickte mich zu Bette — ich entschlief — — o, wie foll ich bir's wieder erzählen — (verbirgt ben Kopf an Balbmanns Bruft).

Baldmann.

So rede boch, rede, mein Rind.

Alle (leife murmelnb).

Was werden wir boren?

Regina (heftig und fonell fich aufraffenb).

3d habe Burich in Klammen gefeben - bis in ben Strom binab brannten die Baufer, und Blut schwamm burch bie Gaffen - - bie rothen Fluthen trugen mich, wie ein schwimmendes Rind, und wildes Geheul gellte vor meinen Dhren. Da watete ein schwarzer Rnecht zu mir - und in feinen Banden hielt er ein theures Haupt . . . . lebendig die Augen . . . . lebendig die Lippen . . . fie sprachen ju mir, doch immer langsamer, immer eisiger . . . wie die Karbe von den Wangen entwich . . . bis fie fich bann nur ftumm bewegten und ftarben - ftarben. wollte schreien . . . die Tobesangst entriß mich dem furchtbaren Traum. Rach bir begebrte meine Seele. Bu bir trieb mich bie Gewalt . . . ein mitleidiger Engel bat mir ben Weg gezeigt; - o verlaß mich nicht, - - bleib bei mir - ben gräßlichen Unblick konnte ich nicht mehr ertragen.

Balbmann (fauft).

Saffe, o faffe bich. Unfel'ger Aberwit ber Traume!

### Eblibach.

Ein warnender Geift verfundet fich aus dem Runde diefes Madchens. Du follft nicht geben, bu follft nicht von bannen.

Die Beiber (unter fic).

Ber ift Die Dirne? Beld' fcredliches Traums geficht! von welchem Saupte fprach fie?

Marie

(liftig zu Waldmann).

Run fiegt bes Baters Bartlichkeit, und Shr geht nicht gen Baben? Lebt benn wohl, mein ichoner herr.

Baldmann (fonell berudt).

Graufame! Ch' ich gesprochen, germalmt Ihr mein Derg?

Ummann,

Bollet bebenten -

Baldmann.

Schlechter Sater bieses Rleinobs! mit bir band Balbmann. 12

follte ich rechten. Frau Anna war bei Regina. Bas ba vorgegangen, bente ich mir.

Ammann.

Ich mußte nicht, bei allen Engeln - Walbmann.

Du sollst fortan nicht mehr ihr Bogt seyn. Rie mehr, hörst du? (mit Frauenfeld, Regina und Eblibach vortretend, halblaut) Du hast Theilnahme an dem Kinde gezeigt, Dominikus. Führe sie, führe sie in's Frauenkloster, jest zur Stunde. Eblibach begleite euch. Die fromme Mutter Elara wird sie mit offenen Armen empfangen, kommt ihr in meinem Namen.

Frauenfeld und Eblibach. Wir geloben's.

Regina.

Du sendest mich hinweg, und scheidest von mir? Gott siehe mir bei, und dir mein Bater! Balbmann.

Um balb, morgen, dich wieder ju feben. Geb, mein Rind. Des Schlummers Wahn, die Angft, bas aufwallende Blut, fie haben beinen Kopf verwirrt... beruhige dich an der frommen Clara Brust. — Wir — wir sehen uns wieder. (Bubte sie zur Thure, sie folgt schweigend mit gesenttem Saupte.) Gehst du gerne mit diesem Manne?

> Regina bas Saupt erhebend).

Gern, mein Bater.

Baldmann.

Boblan benn.

Regina (an feine Bruft fic werfenb). Morgen? gewiß morgen?

Balbmann.

Morgen.

(Regina mit Eblibach und Frauenfeld ab.)

Baldmann (bleibt finnend in ber Mitte bes Sqals).

Meiß.

Eine munderbare hiftoria. Es rieselt mir falt in ben Abern.

#### Marie

(empfindlich und fehr falt).

Ich scheine überflussig. Wo ift mein Facteltrager? ich will nach Hause.

Malbmann

(erwachend, fie mit Gewalt vorführenb).

Nicht also, meine Schone, nicht also. Ich halte mein Wort, haltet Ihr das Eure. — Musit! zum Tang!

(Mufit und Tang beginnt und ber Borhang fällt.)

Ende des britten Anfings.

# Vierter Aufzug.

(Bor bem Gafthaus jum Schwert. hinten bas Rathhaus. Die und ba verlöschenbe Pechpfannen. Die Morgenrothe bricht an.)

# Erfte Scene.

Claus Dag. Ein Ernpp bewaffneter Burger. Dagu Lagarus Golbli, vermummt, mit falfdem Barte.

Ŋaв.

Sie werden bald die Tagwacht schlagen, die Ablöfung wird uns wohl thun.

Burger.

Berdammt fenen die Wirren und die Bauern, bie unfere gute Stadt belagern.

Lazarus

(mifcht fic unter bie Burger).

Gott vergebe es bemjenigen Mann, ber bie Schulb biefes Unbeile tragt.

Spαβ.

Ich fagt' es immer, bag ein End mit Schrecken bereinbrechen murbe.

Lazarus.

Warum haben wir fo lange die Gewalt ertragen?

Burger.

Ja, bas fragen wir auch.

Ŋaβ.

Wir stehen unter einer Buchtruthe bon Dornund Gifen.

Lazarus.

Rein freies Wort barf fich boren laffen.

Ŋaβ.

Dir durfen une nicht fleiben, wie wir wollen.

Lazarus.

Alle Gefellichaft und Berfehr ift unterfagt.

Spag.

Bir find übler bran, ale leibeigene Leute.

Burger.

Furmahr! bem ift fo, und nicht andere.

Spaβ.

Run fiehen bie Bauern wieder bor ber Stadt, und wollen unfere Saufer plundern, wenn fie berein tommen.

Lazarus.

Und bas geschicht gewißlich, wenn ber Zwing. herr nicht abgeschafft wirb.

Ŋaß.

Der Gerbertonig fammt feinen Anechten, bie fo grob und ungeschliffen find, als er.

Burger.

Ei ja, was gebn uns feine Rante an? Wir wollen nicht barunter leiben.

Lazarus.

Gottes Gericht wird nicht ausbleiben.

Spaβ.

Der Meiß hat's icon empfunden. Man jagt, baß er zur Nachtzeit, statt zu schlafen, heule wie ein hund, weil er die armen Ruben auf den Dorfern geschlachtet hat.

Burger.

Daß fich Gott erbarm!

### Lazarus.

Fromme Barger, mit Wehllagen richten wir nichts aus. Wir maffen hanbeln.

Sag.

Om! Wenn fich einer fande, ber ben Anfang machte ...

### Lazarus.

Es wird fich einer finden, verlagt euch darauf, und fieht ju ibm, wenn er bie Sahne erhebt.

Burger.

Ja, ja, bas wollen wir, bas schworen wir. (Bon ferne Trommeln.)

# Aweite Scene.

Meis mit Bewaffneten. Borige. Lagarus ent-

Meiß.

Bieht ab, Gesellen, legt euch auf's Ohr, doch sepb bereit beim ersten Trommelfchlag.

Dag.

Sorgt nicht; bie gange Stadt wird foon gur

rechten Zeit auf ben Beinen feyn. Rommt, ihr Beiber. (Mit ben Seinigen ab.)

# Meiß.

Das ift ein wuster Ausgang unfers Babbers gungens. Raum faßen wir so recht in unserer Wolle, so waren auch die Seetenfel schon wieder da, und rebellirten auf's Neue. Der Vergleich mit ihnen sey verfälscht worden, schreien sie. Was kummerts mich?

### Dritte Ccenc.

Eblibach. Borige.

### Eblibach.

Gott gruße bich, Freund. So geng allein mit beinen Solbnern? Den Bater bacht' ich hier zu finden.

# De i g.

Er fchlief, jur Schlacht geruftet, auf bem Rathhause, ober schlief auch nicht, wenn man so will. Seine finstre Stirne verrath, baß er bie wachsende Gefahr nicht mehr verachtet.

#### Eblibach.

D, war's boch nicht ju fpat! Ich tenne Barich nicht mehr. Sobalb herr Walbmann ber Stadt ben Raden gefehrt hatte, verfchwor fich Miles zu seinem Berderben, und taum traue ich benjenigen, bie seine Person umgeben.

### Meiß.

Oho, noch ift nichts verloren. Im Rathe figen freilich Schurken, Einfaltspinsel und Achselträger neben den Redlichen. Aber die Zunfte halten fest und treu an dem, den sie ihren Bater nennen. Er weiß es, und hat sie heut vor Tagesanbruch versammeln lassen. Geharnischt, so wie er einst sur des Baterlandes Ruhm in's Feld gezogen, macht er in diesem Augenblick auf den Zünften seine Runde.

### Eblibach.

Ich rieth es ihm. Das mag ihm helfen. Wenn fie ihn horen, wenn fie feiner Berbienfte fich ersinnern, fo muffen feine Trinde ben Kurgern ziehen. Meif.

Er trete bann, fart burch bes Boltes Bei-

stand, in den Rath, jage die Buben hinaus, und andere endlich das Regiment.

### Eblibach.

Bahrend beffen unterhandeln die eidgenoffischen Boten, die von allen Seiten in die Stadt reiten, mit dem aufgereizten Landvolke. -

# Meiß.

Was Unterhandlung? Tobtschlagen, sengen und brennen... das ist die beste Berhandlung mit dem Lumpengesindel. Und die Tagboten der Gidgenossenschaft? D, laß mir die bei Seite — sie sind die gefährlichsten Helfer, handeln nur halb, wollen's Allen recht machen, und spicken den eigenen Wanst mit dem, was sie den streitenden Parteien abnehmen.

### Eblibach.

Es ift ein ichones Umt, ein Friedensbote gu fenn - -

### Deif.

Dier find fie aber Boten bes Saffes, Die Derren. Der Baldmann ift zu groß fur fie, ift ihnen ein Dorn im Auge. Beim Blig und

Strahl, fir folde Freunde bante ich. Sie verzeihen ihm nimmer, daß er beffer ift, als fie, Eblibach.

Dier fommen einige von ihnen.

Meiß.

In artiger Gefellschaft obenbrein. Romm, laß uns ben falschen Jungendreschern aus bem Wege geben. Die Galle lauft mir über, und Merger beim nachternen Magen thut nicht gut. (Mit Eblibach und Bewaffneten nach bem Rathhause ab. Einige Solbner bleiben als Wachen gerftreut auf ber Buhne gurud.)

### Bierte Scene.

Schuliheiß Seiler von Luzern. Reding von Schwyz. Einige andere Tagboten mit ihren Beibeln. Efcher. Gölbli. Reper.

#### (381bli.

Wie gefagt, Ihr betretet eine von Gott gesichlagene Stadt.

#### Seiler.

Ihr habt's verdient, ihr herren. Der Bauer

ift fein hund, und ber Burger foll nicht ein Rnecht fenn.

#### Gblbli.

Das ift's, herr Schultheiß. So lange es nur unfer eigen Ansehen und Gewalt gegolten hat, find wir stille geseffen, benn wir opferten uns bem Baterland; aber seit durch die unerhörte blutige und appige Thorheit eines Einzigen der ganze Staat in Gesahr und Noth gerathen...

#### Seiler.

Ihr werbet viel zugeben muffen, um bie Bauern zu beschwichtigen. Sechetaufend liegen por ber Stadt.

# Efcher.

Die Stadt ift wohl verschen, und der Bachs bienst wird streng verrichtet, seit Baldmann wieder zurudgekehrt ift. Er ist überall, an den Thoren und auf den Ballen.

### Seiler (beißenb).

Das hindert ihn etwa, dem hertommen gemaß, die Tagboten an der herberge zu empfangen? Beibel, geht und melbet uns bem geftrengen herrn.

#### (Beibel ab.)

### Mener.

Derr Rubft ift unpaß, fonft murde er bie Pflicht erfullt haben.

#### Beiler.

Bon dem genannten herrn bin ich alle Soflichkeit gewöhnt, wie von dem Amteburgermeister das Gegentheil. Beliebt's euch, meine herren und Freunde, so treten wir in die herberge.

# Mener.

Wir. wollen verabreben, wie wir im Rathe mit euch hand in hand geben, um ben Aufstand zu bampfen.

### Seiler.

Bor Allem muß bas Bolt gehört werden. Des Boltes Stimme, Gottes Stimme. Mit dern Bolte halten wir Parthei, wie Gidgenoffen.

### Efcher

. (an ber Thure bes Schwerts).

\* Erctet voran; ihr fend bie Gafte, wir find bie Bechrten.

(Seiler, bie Tagboten, Meper, Efcher geben in bas Daus, Golbli will ihnen folgen.)

Fünfte Scene.

Lagarus eilig; halt ben Golbli gurad.

Lazarus.

Ein Bort, Better.

k. 0

Solbli.

Du verrathft bich trot ber Bermummung, Unbefonnener.

# Lazarus.

Mag's fenn. Wir fteben am Ende. Der Teufel schützt ben Waldmann und feine Spießgesellen. Er eilt von Junft zu Junft, und rebet zu ben dummen handwerkern. Auf breien Junften hat er schon ben Sieg bavon getragen. Sie verssprachen, ihm mit Gut und Blut zu folgen:

# Gbloli.

Berbammt. Das gerftort unfern gangen Unsfchlag.

# Lazarus.

Wenn er, wie ich nicht zweifle, überall bens felben Erfolg gewinnt, fo find wir verloren. Man wirft euch aus bem Rathhause, und schleubert eure Ropfe ben Rebellen zu, als ber Verräther Häupter.

### Gölbli.

Bahr, mahr, fo wird es fommen.

# Lazarus.

Ein rascher Streich muß gescheben. Bas meint Ihr, wenn ich ihm entgegen ginge, und ihn niederstreckte mit kedem Stoß? Mein Leben ware freilich verloren, aber befriedigt meine Rache, und bestätigt Eure Herrschaft.

#### Gblbli.

Thor, der nicht begreift, daß unfer Affer Blut fließen wurde, wenn ein einziger von Baldmann's Blutetropfen morderisch vergoffen ware! Der Pobel brache los, und in einer Stunde waren Burichs Patrigier alle gewesen.

#### Lazarus.

So ftredt benn Euern Sals. Ich nehme bie Flucht.

#### Gblbli.

Halt! Ein keder Anschlag geht burch mein Gehirn. Gile, maffne bich, sammle beinen hausen. Ich werbe eine Ratheversammlung veranstalten, wann ber trotige Waldmann es am wenigsten erswartet; — — bann klopfe bewaffnet und auf Alles gefaßt an die Pforte des Rathhauses.

### Lazarus.

Ihr wollt ihn hindern, seinen Siegeszug durch bie Zunfte zu vollenden?

### Golbli.

Ich will's, und wenn Worte nicht ausreichen, mir einen Berrather zu schaffen, so soll mein Gold ihn kirre machen. Gile jetzt, zu lange redeten wir schon zusammen. (Lazarus ab. Goldli in bas Schwert.)

# Sechste Scene.

Baldmann gerüftet, zwischen Schneevogel und Debeim, die auch harnisch und Schwerter tragen. Stadtsnechte mit langen Schwertern folgen. Der Beibel von Luzern.

#### Malbmann

(seinen Arm um Schneevogel und Deheim geschlagen). War bas nicht ber Altburgermeister, ber ins Schwert schlüpfte?

# Schneevogel.

Derfelbe. Als ob er bei einem Schmaus fehlen burfte! Barte, bein Ropf madelt icon, alter Fuchs.

#### Maldmann

(jum Beibel von Lugern).

Voran, mein Freund. Ich labe mich jum Morgenimbiß bei ben herren. (Beibel ab.) Doch werde ich nur eine Gesundheit trinken, bann wieder auf die Zunfte zurückkehren. Sie warten alle, und mein Sieg ift abermals gewiß.

#### Debeim.

So wie er auf meiner Zunft schon erfochten murbe.

# Schneevogel.

Die Bestien sollen bes Teufels werben, wenn sie Euch nicht oben halten. Was? Dug ber gemeine Mann nicht stolz auftreten, wie ber Goliath, wenn er sieht, wie Ihr mit mir, bem Stadtfnechte, so vertraulich wandelt?

-Waldmann.

Ich thu's, damit fie merken, wie ein herr nicht ohne Diener fenn kann, und kein Diener ohne herrn. Ohne Kopf und Schluftring keine Lette.

Debeim.

Die unfrige foll halten in Ewigfeit. Balbmann.

Budem bist du ber getreueste Knecht, den ich kenne, Schneedogel, und es muß noch Befferes aus dir werden. — Warte meiner mit deinen Gesellen. Ich komme bald wieder herunter. — hatte ich je gedacht, daß ich in Zurich, in der lieben Stadt, eine Leidwache brauchen wurde! Doch Geduld, das Spiel wird umgekehrt, und diesmal keine Schonung. (mit Debeim ab.)

### Schneevogel.

Pagt auf, ihr Bogel, lagt tein verbachtig Geficht ins haus schleichen. Mit ben Febetfragern oben in ber Stube wird herr Baldmann schon allein fertig.

### Siebente Scene.

Claus Sag und einige Burger, Sag etwas betrunten, alle bewaffnet. Borige.

#### Saf

(aus vollem Salfe fingenb.)

"Zu Sempach war's in heißer Schlacht" — Heba! Hat's getrommelt? (fingenb)

"Da hat der Hochmuth hohngelacht" — Heda! Wer trommelt ba? Pot Wunden! Bas gibt's?

# Schneevogel (barfc).

Es fummt bir ber Raufch in ben Ohren, Trunkenbold. Weiche von hier, bag mein gnab biger herr beinen muften Larm nicht vernehme.

### Dag

(betrachtet ibn von oben bis unten).

Ber ift ber Rerl in bem bunten Fegen? Gin Stadtfnecht von Gottes Ungden? Geb Freund, leg' bich schlafen.

Schneevogel (ibn fortftogenb).

Pade bich felbst nach Saufe, Beinschlauch, ober bu manberft in bas Gefängniß.

### Sa f.

Dho! Pot Strahl und Sagel! Barum?

Schneevogel.

Ber biefe Karben Schimpft, ift ein Berrather, und bir gebührt icon lange ber Galgen.

# Sa a fi.

Das rebet ber Walbmann aus bir. So balt er fein Berfprechen, fur mich zu forgen.

### Schneevogel.

3d will bich lebren, ungebuhrlich von meinem herrn zu reden. (gibt ihm einen Schlag.)

Burger.

Se! jurud, Schneevogel jurud!

Sag.

Beim heil'gen Blut! bas follft bu mir bes

# Schneevogel.

Buruck bu selbst. Auch wir tragen jego Waffen, und schonen keinen Hund, wie bu einer bist.

### Sag.

Mord und Tod! (Die Bürger halten ihn.)

# Schneevogel.

Plat da! Auf der Stelle Plat! Deine Zeit kömmt bald heran, Bosewicht. War' ich an meines herrn Stelle, schon langst hatt' ich mit dir und beinem Gelichter, gemein und vornehm, ben Kehraus getanzt.

### Sag.

Du? bu, Schueke? Tanze benn vor, Schands bube! (Er reißt fich los, und haut bem Schneevogel über ben Lopf.)

Schneevogel (taumeinb). Mord! Halfe! Herr Waldmann! Halfe! Spaß.

Drauf, brauf, ihr Freunde! Tobt, tobt, fclagt tobt! (Er und feine Gefellen flechen ben Schneevogel nieber). Burger (gufammenlaufenb).

He! Was gibte? Gin Todschlag? Haltet den Morber!

Spaß.

Ber halt mich? Plat! Plat! Ihr Bruder, fort in die Kirchenfreiheit! (mit ben Seinigen ab.)

# Achte Scene.

Baldmann fürzt aus bem Sause. Seiler. Reding. Escher. Meper. Debeim. Gölbli.

Balbmann.

Wer schreit von Mord und Sulfe? Taufend Donner! Mein Diener eine Leiche?

Golbli.

Erwünscht! Nun geht's jum Ziele! (nach bem Rathhause ab.)

Waldmann (wuthenb).

Wer hat bas gethan? 3ch frage wer? 3hr

fieht da mit bleichen Gesichtern? Sa, so mag mein Schwert auf's Gerathewohl ben schändlichen Thater ereilen. (zieht bas Schwert gegen bas Boll.)

Debeim (fällt ibm in ben Arm).

Bas thuft du felbft? Du gudft bas Schwert gegen beine Burger?

Bolf.

Er rast, ift toll geworden!

Baldmann.

Laß mich! Bei allen Teufeln, laß mich los.

Seiler (ihn rauh anfaffenb).

Befinnt Cuch, herr. Wir find hier nicht in Euern Trinkgelagen. Schandet Gure Burde nicht mit foldem Beginnen.

Mener (ju ben Stabtfnechten).

Berft eure Schwerter weg. Unfug war's, fie euch ju geben. (es geschieht.)

### Eicher.

Tragt ben Leichnam von hinnen. (Es gefchiebt.) Dem frechen Burschen folgt feine Thrane in's Grab, als die seines murdigen Meisters. Baldmann

(noch von Debeim und Seiler gehalten).

herr Ritter! ben Schimpf verzeihe ich nur Euern weißen haaren!

### Reunte Scene.

Eblibach. Meif. Borige.

Eblibach.

Welch ein Schauspiel! Blutiger Tag! De iff (qu Balbmann).

Spare bich fur bie vollige Rache auf; borft bu? Dir muß Genugthuung werden.

Debeim.

Gile nach ben Bunften. Rufe fie, und fie merben bir folgen.

Meiß.

Zertritt an ihrer Spitze biese Teufelsbrut! (auf die Rathsberren Efcher, Meper und Seiler beutend.)

Efder.

Schweig, junger Mann, es toftet fonft bein Leben!

#### Waldmann

(bas Schwert in bie Scheibe werfenb).

Wessen? Wessen? Zittert jetzt vor mir, ihr Heuchler. Ihr sollt tausendmal jenes armen Knechtes Leben entgelten. Fort auf die Zünfte! Freunde, schreit den Mord durch die Gassen von 'Zürich, und noch heute sep's um alle diese Frev. ler geschehen. (will fort. Die Glode des Rathhauses ertönt in schnellen Schlägen.) Was ist das? Donner und Hagel! Wer hat das besohlen? Wer läutet zum Rath ohne meinen Besehl?

# Eblibach.

Das ift ein Bubenftud. (eilt nach bem Rathhause.)

Meiß.

Rummere bich nicht um bas Gelaute. Romm zu beinen Freunden.

# Efcer.

Bargermeifter, bie Glode ruft Euch auf Euern Stuhl.

# Mener.

Ihr fend ein Berrather, wenn Ihr nicht Gure Oflicht thut.

#### Baldmann.

Meine Pflicht? Und ihr mahnt mich baran? Geht voraus, ich tomme.

(Efcher, Meyer und Seiler ab.)

Debeim.

Geh bu mit ihnen. Ich will auf die Stuben rennen; die Handwerker follen beisammen bleiben .... ein kleiner Aufschub ....

# Behnte Scene.

Franenfelb. Borige.

grauenfeld (eilig).

Was thuft bu benn, Waldmann ? Die Junfte laufen auseinander ... fie schmaben bich, wollen nicht langer unnut warten.

Meif.

Berbammt, verdammt! das fehlte noch! Mun fcwindet auch mir ber Muth.

Malbmann

(ber vernichtet ftanb, richtet fich ploglich auf). Der meinige ift unerschuttert , Anabe. Das

ift's? bas Glud ift wider mich, boch eines tapfern Mannes fester Wille zwingt bas treulose Glud. Mohlan, sie sollen mir in's Auge schauen, meine Stimme vernehmen. Den will ich seben, der ben Sbelften ber Sidgenoffen dem Pobel zur Beute binzuwerfen sich untersteht! Muthig, Freunde, kommt!

(mit Deiß, Frauenfelb und Debeim ab.)

# Gilfte Scene.

Lazarus, bewaffnet mit helm, Shild und Mordbeil. Claus haß in der Mitte der Genoffen des Lazarus. Bolt.

### Lazarus.

Es bedarf nicht ber Kirchenfreistatt, dich zu schirmen, madrer Burger. Zeige frei und offen bein Antlit. Was du so ruhmlich begonnen, fieh, wie wir's zu Ende bringen.

#### Spaß.

Stellt mich vorne bran; ich will ber Erfte fenn.

# Lazarus.

Gebuld, an Arbeit wird's nicht fehlen. Flicht bort nicht ber Waldmann in's Rathhaus? He, ihr Burger, warum schreit ihr ihm nicht Wivat nach? Hat bas Possenspiel ein Ende? So hort meinen Ruf: Zur Rache, ihr Sohne Zurichs, heraus, ihr biebern Eidgenoffen! Wer's mit dem Lande redlich meint, ziehe mit uns. Schande, Tob ben Verräthern! (Zieht vorüber. Das Bolt läuft ihm nach.)

#### (Ratbftube.)

# Zwölfte Scene.

Biele Rathsherren, wenige figend, einige an ben genstern, andere gruppenweise im Saale, zuhörend, schwaßend. Baldmann. Meiß. Frauenfeld. Deheim. Ammann. Seiler. Reding. Escher. Reper. Göldli. Edlibach.

#### Malbmann

(an feinem Stuhle ftebenb, enbet eben feine Anrebe).

Darum beschwor ich euch, liebe herren und Freunde, besteht auf blinder Unterwerfung. Ber-

gebt euch nicht bas kleinste Recht, sonft kommt ihr mit bem Bolke nimmer aus, und wir haben schon genug zu thun, bie innern Zerwürfniffe in Stadt und Rath zu beseitigen, wie es benn gesichehen muß.

### Seiler.

Eben biefe Zerwarfniffe find es, die eine schnelle Ausschnung mit bem Landvolke nothwendig machen. Ihr send Parthei, herr Burgermeister; Euch klagt man sonderlich an, Alles verschuldet zu haben, beffen man sich erwehren mochte. Als Parthei habt Ihr keine Stimme.

# Meiß.

Unverschämt, bem Borftand unserer Stadt bas Bort verbieten zu wollen!

#### Balbmann.

Ich fenne ben Schultheiß von Lugern. Bir find nie Freunde gewesen, und bleiben unferm Biberwillen getreu.

### Goldli (am genfter).

Dennoch ift feine Beit zu verlieren. Das Gelauf in ben Gaffen wird ftarter, es zeigen fic

Waffen; gegen die Thure des Rathhauses walzt sich der haufe. Sie schreien burch einander. Wer sie verstände!

Debeim.

Ihr habt ihnen ben Spruch gelehrt, ebler herr. Sagt ihn aus bem Gebachtniß wieder.

Seiler.

Last die bittern Worte, ihr Freunde. Sprecht euch aus, ob mit dem Landvolke gehandelt werden foll, ob nicht.

Balbmanns Parthei.

Nein! nein! Rrieg, Rrieg! Reine Unterhandlung!

Shlblis Parthei (bie ftartere).

Ja! ja! beim Donner ja! hebt bie hande auf. Friebe! Bergleich!

Baldmann (falt ju Gobli).

Ihr habt bas Mehr, mein herr.

Frauenfelb (ungeftum).

Ift's moglich, baß fich alfo die Gemuther umftimmen laffen? Das ift die Treue, die wir bem Staate und bem Oberhaupte beffelben schulbig find? Wist ihr nicht, welche Bedingung bie Bauern auf den Frieden setzen? Waldmanns, unsers theuern Helden Verstoßung, seine Aus-lieferung! Ihr beschimpft das Land, die ganze Sidgenoffenschaft, wenn ihr verschleudert, was dieser große Mann euch erhielt, wenn ihr ihn selber preis gebt.

(Unschlüssiges Gemurmel. Balbmann bleibt talt und blaß an seinen Stuhl gelehnt.)

#### Seiler.

Saltet fest an euern Meinungen, schwanket nicht. Es findet fich ein Mittelmeg.

Baldmann.

Der Troft ber Feigen und ber Schwachen.

Seine Parthei.

Rein Bergleich! Nichts ba!

Efcher.

Schweigt mit euerm Rriegsgebrull. Auch wir find biedere Leute, die den Kampf nicht scheuen, wenn es gilt. Doch mußten wir zubor die Schwerter gegen unsere Mitburger kehren, die bas Rathhaus umlagern. Hort, wie ihr Geschrei

berauf bringt! Last bie Bauern. Sie liegen bor ben Thoren. Die Barger flopfen aber an unsere Pforten. Was wollen fie? Geht teiner hinab, mit ihnen zu reben?

Meiß.

Der Baldmann foll's. Ihn verfteben fie.

Debeim und Frauenfeld.

Ja, ber Bargermeifter!

Biele.

Er gebe binunter.

Baldmann (rubig).

Wenn ihr es wollt ...?

Edlibach.

Salt ein! bu bift bes Todes. Bleib! fie gerreifen bich.

Soldli und Mener (böbnifc).

Er versuche fein Beil.

Efcher.

Sort mich! (Stille.) Das ift ein schlimmer Borichlag. Die Einen wollen, baß herr Balbemann als bes Boltes Liebling es mit schonen Borten besteche; die Andern hoffen, bag ber

Grimm der Menge ihn ums Leben bringe. Reines von beiden darf fenn. Die Wahrheit aus dem Munde der Empbrer zu horen, sen unsere Pflicht, Niemand zu Lieb, Niemand zu Leid. Und andersseits geziemt es nicht, das Leben eines tapfern Mannes auf's Spiel zu setzen, deffen Schuld noch nicht erwiesen, noch nicht eingestanden.

Balbmann (emport).

Meine Schuld? Beim Donner, bin ich bier ber Conful eines freien Staates, ober ein Anges klagter auf ber Armensunderbant?

Seiler (fpöttifc).

Gebuld! Ginem Jeben wird fein Recht ge-

### Eblibach.

herr Efcher hat ein verschnlich Wort gesprochen, und Niemand wird wohl bester fepn, in diesem Augenblick zum Bolk zu reben, als er selbst, geehrt und hochgeachtet, wie er ift.

#### Efder.

3ch will's. Werden aber bie Wuthenden ba unsten ben altesten Ratheherrn von Jurich verschonen?

Ich weiß es nicht, doch mag ich auch nicht gittern bor dem Aufruhr, da ich in ber Schlacht nie gebebt habe.

Gblbli.

So bewährt fich achter Burgermuth.

MIlle.

Efcher gehe binab.

(Efder mit Beibeln ab.)

Mener.

Da Baldmanns Einfluß auf den Pobel bin ift, crlaubt man einem aus den Geschlechtern gnabig, seine haut zu Markt zu tragen.

Meiß.

Still, herr Reichsvogt, fag'ich, ober ich gerbe in offenem Rathe Die Eurige.

Mener (verächtlich).

Bas wollt Ihr von mir, Gefell bes Gerbers?
Eblibach

(wirft fich zwischen beibe).

Bei Gott! Ihr sollt diese Statte 'nicht ents weihen.

(Furchtbarer garm von unten.)

### Gblbli.

Sett ift er unten; er winkt mit ben Sanden, er wird getragen von der tobenden Bolfefiuth.

Waldmann (vor fich bin).

Schaum und Traum und Tauschung! Gin langes Leben habe ich geopfert fur die Belt; , heute fallen mir die Schuppen von den Augen.

### Ummann

(mit einigen Papieren vor ihn tretend, mit zitternber Stimme).

herr Burgermeifter, ba find Rechnungen gu unterschreiben, und die Rostenzettel zu prufen.

### · Waldmann.

Lag bas, mein angftlicher Umman. Mein Nachfolger wird es thun. Seute find mir biefe Dinge ju gering.

### Ummann (leife).

Ich vergehe vor bbfer Uhnung, herr, und meiner Kinder Loos, wenn ich ein Opfer murde..? Waldmann.

Nicht boch. Rebe ked bich auf mich aus. Ich will Alles gethan haben.

### Seiler (am genfter).

Er tommt jurud; ein behelmter Mann mit ihm, und brei oder vier Bewaffnete. O meh, der Schwarm dringt nach bis auf die Treppe.

Ratheberren.

D Unglud! o Berrath! Wir find verloren!

## Dreizehnte Scene.

Efcher mit Lagarus und einigen Bürgern haftig berein. Ihm schallt ein langer Drohruf von außen nach. Er schlägt die Thure zu. Borige.

### Efcer.

Weibel, haltet die Pforte zu, das Bolk erfüllt die Treppe. Sie fenden bier den Mann, den fie zum hauptmann und Sprecher ermählt haben. Sein Gesicht ift in diesem Saal nicht unbekannt.

Balbmann (für fic).

Lazarus Golbli? Mein bofer Engel! Golbli, Mener, Seiler.

Er rede, bringe feine Sache vor. Es leibet feinen Aufschub. (Stille.)

## Lagarus (beftig).

Wohl brangt die Noth und die Stunde, wenn ihr nicht dieses haus als einen Raub der Flammen, diese Stadt als einen Trummerhausen sehen wollt. Die Burger sind der ewigen Gefahren mude, die ihr Haus und Habe bedrohen; sie wollen Frieden, dauernde Verkommnis mit den Bauern, und als Pfand dafür den Verräther mit seinen Gesellen, der all' die schlechten Gesetze, so das Land in Aufruhr brachten, entworfen, gemacht und aufgedrungen hat. Bedenkt euch, mählt; nicht eine Viertelstunde Frist wird euch bewilligt.

## Deig.

Daß bich ber Donner erfchluge, bu Schelm, Bandit und Rauber!

Debeim, Frauenfeld und die Ihrigen. Schweige, Prahler, fein Wort mehr.

Goldli, Mener, Seiler und Efcher fammt ben Ihrigen.

Warum nicht, be? Er ift ber Sprecher fur's Bolf; er barf, er muß reben.

Lazarus (ungeftum).

Und hort Ihr mich nicht an, so bort die Junderte, die mir den Ruchalt leihen. Genug ist's mit der Tyrannei, genug mit Plunderung und 3wang und Gewaltthat. Wir haben dieses Regiment satt, und anders muß es seyn, bevor die Sonne im Mittag steht.

### Beibel.

De! Solla! Die Pforte bricht!

(Die Thure wird gewaltsam eingebrochen. Der Schwarm bewaffneter Bürger bringt herein, und wird mühsam von den Spießen der Weibel, gleich wie von Schranken, jurudgehalten.)

Claus Saf (an ber Spige). Gebt fie beraus, bie Baterlandeverrather!

Bolf.

Heraus, heraus, mit ihnen!

#### Seiler

(wirft fich bem Boll mit ausgespannten Armen entgegen).

11m bes Erlbfere Willen, haltet ein! Befubelt nicht bas Beiligthum ber Gerechtigkeit.

Eblibach, Debeim, Meiß und Frauenfeld. Wir beden bich mit unfern Leibern, Balbmann.

Balbmann.

Burud! Achtet mich nicht als ein verzagtes Linb.

Gblbli und bie Seinen.

\* Macht ein Ende mit dem Larm und bofen Sandel. Fragt fie, herr Seiler! Wir wollen nicht erwurgt fepn, um fremder Sunden willen.

Geiler

(burch ben Tumult foreienb).

Ben verlangt ihr ? ... Ben ?

'Eblibach.

D Schande, o Schmach, biefe Frage?

Claus Sag.

Waldmann! ben Waldmann!

Bolf.

Baldmann! Pot Bunden! heraus mit ihm!

Goldli und die Seinen.

Den Baldmann! Bir fagten's wohl hinaus mit ihm.

### Seiler.

Wen noch? De, wen verlangt ihr noch?

Bermirrte Stimmen.

Den Debeim .... die Zunftmeister .... den Stadtschreiber!

## Claus Haß

(immer heftiger fcreienb).

Laft die auf morgen .... ben Baldmann her .... ber Baldmann ift die Burgel alles Uebels!

Allgemeines Gefdrei.

Baldmann! Baldmann! Tod dem Balds mann!

### Meif

(fdüttelt ben Balbmann).

Sorft du jene Raben? Sprich ein Wort .... bie Schwerter bloß .... noch wartet unser mins bestens ein ruhmlicher Tob.

### Geiler.

Ihr follt ihn haben, ben Berklagten, haben jum gerechten Spruch. Doch erwattet in Gebuld bes Raths Beschluß.

Lazarus.

Wenn Ihr die Wahrheit fagt .... fo gebulben wir une gern.

(Die Seinigen halten sich ruhig an ber Thure.) Seiler.

Sammelt bie Stimmen.

Eblibach (erbittert).

Bozu das Gautelfpiel? Der Schultheiß hat schon den Beschluß ausgesprochen. Die Bosheit fiegt.

Sblbli und bie Seinigen.

Die Sande auf! - In ben Wellenberg mit bem Gefangenen!

Bolf.

Malbmann! ben Balbmann!

Meiß

(ben Balbmann ruttelnb).

Um des Erlofers Willen! Rebe boch ein Wort. Gib bich nicht wehrlos in ihre Sand.

Maldmann

(tritt mit Hoheit und Burde zwischen die Rathsherren und das Bolf).

Ihr ruft mich? hier bin ich. Ich habe nie

gefehlt, wo mich meine Barger riefen. Mas wollt Ihr von mir? Ich sep ein Berbrecher, bor' ich von allen Seiten schreien. Auf euern nardigen Gesichtern sehe ich aber nur das Zeugniß meiner Siege. hätte ich umsonst für euch und euern Heerd gewacht, gekämpst, geblutet? Umsonst mein Leben abgenützt in euerm Dienste, daß ihr mich behandelt, wie der geizigste Hausvater seinen trägssten Anecht nicht behandeln würde? Weil euere und meine Feinde euch spornen, ruft ihr aus voller Kehle: Hinweg mit ihm, wir sind seiner müde?

## Lazarus.

Mit Gefchmat verrinnt die Zeit. Macht ein Ende, Bater bee Bolte, ober mir handeln felbft.

Claus haß und die Seinigen, auch Gbloli u. f. w.

Waldmann, Waldmann heraus! Waldmann (bonnernb).

Stille! Schweigt! Ungeheuer. Ich habe die Donner der Schlacht übertaubt mit meiner Stimme; ich will euer Gebrull verftummen

machen. Blbbsinnig, vertauft, verrathen Bolt! Du jammerst mich in beiner Racktheit. Ein freies Wolt! Wo habt ihr die Sitten ber Freisheit? Wo bas Bewußtseyn der Freiheit? Bei Gott, ein anderer als der Maldmann wanschte als Unterthan eines Königs geboren zu seyn. Der zärnende Fürst verbannt seinen Diener aus seinen Augen, schieft ihn, seiner Wärden entkleidet, in's Elend. Das freie Wolf aber sicht ben Bestrogenen, der für's Baterland sich aufopfert, in den Kerfer, an den Schandpfahl, auf das Blutgerüste!

## Lazarus.

Sort ibr, wie er bie Freiheit ichmabt, ber Iprann?

#### Bolf.

Baldmann fterbe, Baldmann fterbe!

### Sciler.

Schweigt, herr Bargermeister, eure Zeit ift um. Stellt euch in ben Kerker. Wir begleiten

Euch, und wollen mit Gefahr unfere Lebens bas Eurige fchirmen.

Meiß und grauenfelb.

himmel und Erde! Die Schwerter heraus! (entblogen bie Schwerter.)

Efder.

Die Bermegenen! Saut fie nieder! (Golblis Parthel entblogt bie Schwerter.)

Lazarus.

Ein Blutbab benn? In Gottesnamen! (bringt mit ben Seinigen berein.)

Walbmann (fic in bie Mitte werfenb).

Salt! Rafende! für mich, für einen Mann, ber ift gleich einem Andern, Burgerblut vergießen? Webe euch; noch hab ich den Regimentsstab nicht nieder, gelegt. Rube gebiete ich. — (Stille.) Ein Wort zu euch, ihr Eidgenoffen und Tagboten: das letzte. — Was ich für das Vaterland gethan, ich will's nicht rühmen. Der Welt ist es bekannt. Es reut mich nicht, und wenn mir das Aergste

geschähe. Aber — burft ihr bulben, daß man also mit mir versahre? Soll ich ench mahnen an ben Stanzer Bund? Euch mahnen an die heilige Pflicht, die ihr euch auferlegt, der Standesobers häupter Unverletzlichkeit zu wahren, vor allen die des Zuricher Consuls? Bin ich's denn nicht mehr? Darf ich nicht jenen Bund anrufen, oder wollt ihr ihm nicht Gehorsam leisten? Schultheit von Luzern, Landammann von Schwyz, ihr Boten von dem stolzen Bern... auf eure Häupter falle einst die Schmach diese Augenblicks.

### Seiler.

Ungludlicher! Gebente bes gefchlachteten Theis ling. Gein Blut über bich!

Waldmann (erfcuttert an's Schwert fclagend). herr, noch trag ich ein Schwert.

Seiler (tropig es ihm vom Gurtel nehmenb). Legt's ab, bes Bolks Gefangener! ufammen.

Meiß und Frauenfelb (bie Schwerter wegwerfenb).

Debmt auch une babin!

Eblibad.

Lagt mich fein Schidfal theilen.

Debeim

(ber unterbeffen von ein paar Goldnern ergriffen wurde).

Waldmann! Fahr' wohl. Wir sehen uns wieder!

#### Bolk.

Baldmann! Baldmann heraus! (Paufe.)

Malbmann (falt ju Seiler).

Ihr send ein ruftiger Knappe, herr Schults heiß. Wenn Ihr das Schwert so gut zu führen wißt, als Ihr's zu nehmen versteht, so wird die Eidgenoffenschaft den Waldmann in der Schlacht nicht miffen. — Nehmt auch mich hin, Freunde und Feinde, und laßt den Frieden verkunden. Gott segne euch, was ihr gethan. Wie es mit meiner Schuld oder Unschuld werde — ich bin getrost. (vortretend) heiliges Vaterland! dir überlasse

ich meine Rechtfertigung. Du weißt, was ich für bich errungen, was ich für dich beschlossen. Dein bester Sohn steht nun allein im Sturm um deinetwillen. Nimm Alles hin, das Gut, das Licht, das Leben. Mit Freuden werf ich's weg zu deinem Frommen. Gib' mir dafür ein rühmlich Grab in deinem Schoose, und, es zu schmüden, einen Sichenkranz aus deinen Wäldern! (breht sich in der Mitte der Tagboten und Rathsherren gegen die Thüre. Gruppe.)

Enbe bes vierten Aufzugs.

# Fünfter Aufzug.

(Gefängnis. Morgenbammerung.)

## Erfte Scene.

Lagarus. Efcher. Gin Schließer mit einer Lampe.

Lazarus.

Diefes Gemach fen bes Baldmann lette Behaufung.

Efcher.

Ein schauerlicher Aufenthalt, wo Morber und Rauber zu figen pflegen.

Lazarus.

Der Berbrecher batte ein Schlimmeres verbient. (jum Schließer.) Fuhre ihn hieher.

(Shließer ab.)

Efcher.

Da wir allein find, barf ich Guch wohl fagen, Dans Walbmann. 15

baß jego, ba ber Feind zu Boben liegt, fein Schicksal mir nahe geht. Welch ein Loos! Bon solcher Sohe in ben Abgrund ber Schmach zu fturzen!

## Lazarus.

Die Jahre machen Euch weichherzig, herr Ritter. Bar't Ihr jedoch an meiner Statt — mit gleicher Ungebuld murbe Guer Blut wallen, bis endlich und endlich ber Spruch gefällt ift.

## Efder.

Er wird es heute, herr Stadthauptmann! Lagarus.

Vielleicht in biefem Angenblicke. Die ganze Macht ging über ben Berathungen bin. Ein unbegreiflich Mitleib mit dem Verrather hielt lange
noch im Rathe dem billigen Rechtsgefühl die Wage. Aber ein Streich ist vorbereitet, der uns
noch den Sieg verschaffen muß, und hatte sich bie Mehrzahl verschworen, den Sunder zu retten.

### Efder.

D fagt mir nichts von diesem Kunstgriff. Ich will nichts davon wiffen.

### Lazarus.

C6 ift auch gleichviel; bie Sache geht ben-

## Zweite Scene.

Balbmann in Feffeln. Schließer. Borige.

## Balbmann (im Gintreten).

Schleppt ihr mich wieber zur Folter? D wann werbet ihr mich armen wunden Mann ruben laffen? Jebe Pein auf Erden hat ihren Feierabend — warum nicht diese unnutgen Folter, qualen, die meinen Leib zerftoren?

### Lazarus.

Saltet inne mit Euern Rlagen. Ihr follt jeto nicht gestreckt werden. Diefer Rerter ift nun ber Eurige. Macht's Guch bequem barinnen.

### Balbmann.

Ich denke, ein schlimmeres Gefangnif fen nicht in diesem Thurme. Es prophezeit mir mein Schickfal.

## Lazarus.

Wer fich auf Alles gefaßt macht, thut weife. — Herr Efcher, Guch ift bie Obhut bes Thurmes vertraut. Bei Euerm Gibe, fend wachsam.

Escher (seufzend).

Sorgt nicht. Mein Leben burgt ja ber Stadt dafur.

## Lazarus (fpöttifc).

Gott befohlen, Waldmann. Lage's Euch hier gefallen. Wohl faß sich's lustiger in meinem Gartenhause? Allein die Zeiten wechseln. Mutter Clara in der Nonnenzelle, Ihr im Wellenberge — ihr beide seyd Einsiedler geworden, habt Balet gesagt der undankbaren Welt....

Baldmann (falt).

Mein lieber herr! Ihr prahlt mit Gurer Schande.

Lazarus (giftig).

Menfch!

## Efcher.

Laft ibn, herr Stadthauptmann. Dich buntt, 3hr fehlt auf Guerm Poften. Steigt in

Guern Nachen. Ich will bier schon Ordnung halten.

## Lazarus.

Geduld! Wir feben uns noch im Freien, Waldmann. Sorft du? (ab.)

## Dritte Scene.

Balbmann. Efcher.

## Baldmann.

Ihr fend ein fo ehrlicher Feind, herr Ritter, als jener neugebackene Stadthauptmann ein feiger ift. Wollt Ihr mir erlauben, die Leute zu feben, beren Namen ich Guch gestern nannte?

### Efcher.

Ich erlaub's; doch muß eine Bache gegenwartig fenn. Der Augustinermonch und die Nonne wurden schon beschickt.

### Baldmann.

Das rechne ich Guch hoch an, ebler herr. Ich, ein verlorner Mann, fann Guch nicht vergelten, aber Guer Gewiffen mag es thun.

## Efcher

(nach einer fleinen Paufe).

habt Ihr noch ein Berlangen, Balbmann? Balbmann.

Reines, lieber herr, als daß Ihr meinen guten Sohn, ben Sedelmeister Eblibach, nicht zurudweisen wollt, wann er tommt, um mich zu feben.

## Efcher.

Der gemesene Rathsherr Edlibach foll vor Beugen bei Euch Gingang finden. (ab.)

### Bierte Scene.

Balbmann (am genfter).

Der Morgen bricht an; die Sonne überschimmert die Fluthen, die ringeum meinen Kerker bespulen. Um Fuße tieses Thurmes treibt sich ein reges Gewühl von Schiffen umber. Die Gesharnischten barinnen sind meine Bachter. Ja wohl; es wechschn die Zeiten. Im Felde von Murten umgab mich eine freiwillige Leibwacht

von Eidgenoffen; heute huten die Sohne jener Tapfern mit eifersuchtigem Auge meinen Kerker. D, jene Zeit des Ruhms, jene Tage frohlichen Kriegslebens.... kein Zauber, kein Bunder ruft fie mehr zurud! Waldmann, was ist aus dir geworden!

## Fünfte Scene.

Pater Erharb. Gin Bachter. Balbmann.

## Erhard

(umarmt schweigend und gerührt ben Gefangenen). Malb mann.

Mein wahrer Freund! Trodine die Thranen aus beinem Auge. Ich hoffe Troft von beiner Mabe, und bu bringst den Rummer mit bir?
Erbard.

Daß ich bir nicht mehr als leeren Troft bringen barf!

#### Balbmann.

Und bie Soffnung! die icone grune Soffenung! -

Erhard (erfcuttert).

Baldmann!

Malbmann.

Ja, mein Freund: Du follst als Priester mit mir reden, bon meinen Bliden den Schleier ziehen, der die rathselhafte Zukunft jenseits der Wolken verhullt.

Erbard.

Du meinst die Ewigkeit? Malbmann, gib bie Gegenwart nicht auf.

Waldmann (ben Ropf schüttelnb).

Nein, nein, mitleidiger Priester. Ich weiß, was mir bevorsieht. Sie werden mich tobten. Gewiß, sie werden's. Sieh diesen dumpfen, ahnungsvollen Kerker, sieh diese Bande! Selbst meiner Feinde Gute weisfagt mir das nahe Ende. Sie foltern mich picht mehr; sie wollen, daß der Leib aufrecht bleibe zum letzten, zum Blutgericht.

Erbard.

Berbanne, verbanne biefe traurigen Gebanken. Balbmann.

Sie erfullen mich mit forgenlofer Beiterteit.

Sorgenlos? Nicht boch: ich ertappe mich auf einer Luge. Schwere Sorgen um meine Lieben belaften meine Bruft. — Sag mir, was ift aus den Freunden geworden?

### Erhard.

Die Zunftmeister liegen im Gefängniß; Ummann ist bewacht in seinem Sause. Eblibach thut keinen Schritt, wo ihm nicht ein Spaher folgte. Meiß entsprang, um im Auslande Sulfe und Beistand fur bich zu suchen.

## Baldmann.

Der Redliche! Seine Mube wird vergebens fenn. Und Frauenfeld?

### Erhard.

Er gleicht einem Schatten, und will nicht von dannen weichen, obschon auch ihm Gefahren broben; benn mit jedem Tage wachst die Wildheit des neuen Raths, den das Bolf bereits den hornernen nennt, um seine blindwuthige Thorheit zu bezeichnen.

### Baldmann.

Mein armes Zurich! So schlugen sich die

Berrather felbst mit ihren eigenen Waffen. Ja, ja, so mußte es kommen. Der Gine fiel, der Alles lenkte, und das Berderben der Zwietracht bricht grimmig in das verwaiste haus.

Erhard.

Auch bein Saus wurde schamlos geplandert von ben Rebellen.

Baldmann.

Ich borte bavon. Mogen fie, wenn nur Frau Anna gerettet ift.

Erbard.

Sie ist bei ihrem Sohne, liegt frant barnieber. Malbmann.

Ich fürchtete bas; fie hat mich ftets geliebt, wenn auch bes Beibes Leichtsinn oft fie bingeriffen. — Warum jog fie nicht auf ben Dubelsftein?

## Erhard.

Much diefes Schloß ift vermuftet worden. Die Bauern haben an ihm ihre Rachfucht ausgelaffen.

Waldmann (beftig).

Schamlos Bolt, bas alle meine Schopfungen

zernichtet! Es nehme mein Leben, nur fiehle es nicht meinen Erben ihr Gigenthum.

## Erhard.

Beruhige dich, du wirst nicht sterben. Sie wagen's nicht. Wirf nicht so ernst den Blick auf diese Bande. Auch der Graf von Habsburg verseufzte hier zwei lange Jahre, und ging dennoch lebend aus diesem Thurme hervor.

## Sechste Scene.

Regina. Clara. Borige.

Regina (eilig).

Dier borte ich seine Stimme, bier ift er; ich barf ibn an mein Berg bruden.

Baldmann (fie umfaffenb).

Du Taube bes Friedens! Welch ein Wiederfeben! Es ift nicht fo freudig, als ich mir dachte.

### Regina

Bas haben die bofen Widerfacher mit dir begonnen? Bas follen diefe Retten? Bas fieht bir bepor?

### Clara

(an Waldmann herantretend, ernft und leife).

Berreiße ihr herz nicht: Das unschuldige Kind hat keine Uhnung von dem Loose, das dich treffen mochte.

### Waldmann

(Claren bie Sand reichenb).

Nab Dank, bu treue Freundin. (zu Regina gewendet) Sich, man hat mich verläumdet. Ich mußte mich rechtfertigen. Freiwillig stellte ich mich in's Gefängniß, freiwillig mählte ich diese Retten. Ein Gesetzgeber muß der Erste dem Gesetze untersthänig senn. Aber die Eidgenoffen sind gerecht, in wenig Tagen wird meine Unschuld am Tage, Waldmann wieder frei und ledig senn. Ich folge dir alsdann.

## Regina.

Du mir folgen? Mir? Bobin?

### Baldmann.

Du wirft heute noch, alfobald die Stadt meiden. Ein vertrauter Mann foll dich in ein ruhig Land geleiten. Ich fomme dann zu dir, denn ich will auch nicht langer bier verweilen. Selbst mich verbannend, will ich vergeffen, mas ich bier gelitten.

## Regina.

Welch schone Zukunft! Ja, fliebe aus diefer wildemporten Stadt. Ich will dich pflegen, als die gehorfamste Tochter.

Baldmann (gerührt).

Als meine Tochter! (halb für sich) Wohl traumte ich einen schonern Traum, wenn ich neben bir saß, beine Hand in die meinige gesschlungen, reizende Unschuld ... doch er ist aus, vorbei, und ferne bleibe er von mir, damit das Leben mir nicht theuer werde, wenn sie mich zwingen, davon zu scheiden.

Regina.

Bas fprichst bu, Bater? Ich verfiehe beine Borte nicht.

### Clara.

Mit welchem Manne foll Regina gehen?
Walbmann.

Mit ihrem Brautigam. - Frauenfeld ift bir

lieb, mein Kind. Dein Blid, ein Wort aus beinem Munde verrieth mir in jener bofen Nacht der Weltlust dein gartes Geheimnis. Bu Baden hat es mir der Jüngling gestanden und bestätigt. Biebe denn mit ihm, und Priestersegen vereinige Euch. Ein glücklich Geschlecht in fernem freiem Lande entblübe einst dem schonen Bunde.

Regina.

Mein Bater! Welche Wonne! Frauenfeld und bu! Ihr beibe mein!

## Siebente Scene.

Eblibach. Frauenfelb. Efcher. Bewaffnete. Borige.

## Escher.

hier find, die ihr gerufen, Waldmann. Gilt, mit ihnen zu reden, mas Cuch Noth thut. Der Rath ist auseinander gegangen, und scine Botschaft wird gleich bier seyn.

Waldmann (langfam).

3ch abne, mas fie mir bringen mirb.

Regina (auf Frauenfelb gu). Kommt, kommt gu den Fugen unfere Batere!

### Baldmann.

In meine Arme! (wird von Edlibach, Frauenfeld und Regina umschlungen) Dominikus, mein Sohn, empfange hier die Braut, und — ich befehl' es dir — verlasse mit ihr augenblicklich die Stadt. Die nächste Stunde soll euch nicht mehr hier sinden. (leise zu Edlibach) Was ich dir gad, bestimmt für dieses Mädchen — liefere es ihnen aus; es sep ihr Brautschatz. (laut) Ich empfehle dir, für die Mutter zu sorgen. Du weißt, wo mein letzter Wille sich befindet. (leise) Hast du mich je geliebt, so verdirg der Tochter meines herzens, was sich mit mir begeben wird.

### Eblibach

(in Thranen an feinem Salfe).

Du weißt ichon, Ungludlicher?

### Waldmann

(fast ihn bei ben Schultern, fieht ihm finfter in's Beficht, bann entschlossen).

Ja, ich weiß. Entfernt euch fcnell.

Franenfelb (weinenb).

Leb wohl, mein Bater! - Romm Regina.

Regina.

Ihr weint? Um Gotteswillen, was ift gessichen? Bater, tausche nicht dein Kind. D, wie taucht jenes nachtliche Traumgesicht vor meinen Augen wieder auf! Bedeutete es Unheil? Bater, tausche nicht beine Tochter!

Efder.

Schon fibft ber Nachen mit ben Boten bes Raths vom Lande. Endet.

Baldmann.

(Regina mit einem Ruß ben Mannern übergebend).

Unglaubiges Weib! Ich folge bir, fage ich. Regina.

Wir feh'n uns wieder?

Baldmann.

Ja doch, ja. Gehorche nun.

Regina

(finit schwach in Frauenfelbe Arme, ber unschlussig fleht).

Eblibach

(will noch einmal auf Waldmann gu, der ihn aber gebieterisch zurudweist, indem er fich abwendet). (Eblibach mit Frauenfeld und Regina ab. Efcher mit Bewaffneten folgt ihnen. Ein Bachter bleibt zurud. Erhard im Hintergrund.)

Clara (an Waldmanns Seite). Maldmann!

### Balbmann.

Ha! Clara, du noch hier, an diesem Ort des Jammers? Willst du denn bei mir aushalten bis zum letzten Seufzer? Sie werdens nicht zusgeben, du edles Weib. Darum verlaß mich, und entstiehe der gistigen Nahe des Mannes, der einst dein Gatte hieß. Er regiert jetzo die Stadt. Sein Gesicht wird schwerlich in diesen Mauern fehlen, wenn mir das Urtheil vorgelesen wird.

### Clara.

Waldmann, wir haben uns geliebt in Sund' und Fehl; Gott wird uns vergeben. Wir haben dann ein langes Leben der reinsten Freundschaft verlebt. Der eblere Bund — er wird bestehen auch jenseits. Laß uns nicht Abschied nehmen; bald werden wir auf's Neue und auf ewig verseint seyn.

#### Baldmann.

Gewiß, Clara, gewiß.

### Clara.

Erlaube jedoch der Freundin, in deren Bruft du die Sorgen und Freuden deines arbeitsvollen Dascons niederlegtest, . . . der Freundin, die so oft mit gutem Rath und treuer Warnung dir zur Seite stand . . . erlaube ihr eine Bitte.

Waldmann.

D fprich fie aus.

## Clara (leifer).

Erspare beinen Feinden das letzte Berbrechen gegen dich, erspare dir die letzte Schmach. Sieh, ber Wächter horcht auf des Priesters Reden, der Augenblick ist unser. Nimm dieses Flaschchen. Ich entwendete es aus dem Arzneikasten unserer Oberin; es ist ein Schlaftrunk für die Ewigkeit. Einige Tropfen besselben gewähren dem Aranken Linderung und Schlummer. Trinke beherzt das Ganze und spotte des Henkers.

### Malbmann

(bas Flafchen ichnell verbergenb).

Die lette beiner Bohlthaten, Clara. Sabe Dant.

Erharb (vortretenb).

Sie kommen. Fromme Frau, folgt mir zu Eurer Lochter.

### Clara.

Ja, Regina foll meine Tochter seyn und bleiben, wenn auch bald Strome und Gebirge und trennen. (wirft noch einen Blid auf Balbmann, verschleiert fich bann hastig, und geht mit Erhard ab, während bie folgenden Personen eintreten.)

## Achte Scene.

Reper von Anonau, ber Reichsvogt. Ritter Beinrich Efcher. Einige Rathsherren. Bewaffnete. Balbmann. Rachdem Clara hinweggegangen, fehrt Pater Erhard wieder an Balbmanns Seite gurud.

## Mener.

Balbmann, ber Rath hat Guer Urtheil and, gesprochen. Bernehmt es mit Demuth und Geshorsam.

#### Walbmann.

Alls ein Diener des Baterlandes bin ich fein Eigenthum. Das Bolk wird wiffen, was ihm frommt.

Mener (ein Papier in ber Sanb).

Beschuldigt, durch Gewaltthat und Lift gegen die bestehende Ordnung der Dinge gehandelt zu baben, und mit den Bunftmeistern verschworen gewesen zu fenn, - überführt, von Defterreich, Kranfreich, Savonen, Mailand und bem fcmas bischen Bunde Penfionen genoffen zu haben, um gegen ben Nugen gemeinen Befens jenen Potentaten zu bienen und hold zu fenn - überwiesen, viele ehrbare Krauen an ihrer Ehre, viele Bieder manner an Bermogen, Freiheit und Leben be schädigt zu haben; - Berbrechen, die zu weitlaufig maren, einzeln aufgezählt zu merben fend Ihr verurtheilt, gur Gubne Gurer Thaten das haupt zu verlieren; also, daß zwischen demfelben und bem Rorper ein Wagenrad durchgeben moge. Gott genade Euch und ichente Euch die nothige Standhaftigfeit.

### Baldmann

(nach einer Paufe, mit Faffung).

Das Urtheil ift ftreng, herr Reichevogt, und wurde mir erlaubt, vor meinen Richtern zu reben, es follte mir nicht fcwer fallen, alle biefe Besichulbigungen Lugen zu ftrafen.

### Erbard.

Hoffe nichts von diesen Mannern, hoffe nichts mehr vom Bolke. Um deiner Gunden willen nimm die Strafe in Geduld bin, und fprich nicht ein Wort der Rechtfertigung, da tausende verloren maren.

### Baldmann.

Du haft Recht; ich bin ein sundiger Mensch, und habe wohl oft den Tod verdient, darum will ich, obgleich unschulotg vor diesen Morbern, in ihrem Gericht das Gericht bes Hochsten verehren.

## Mener.

Bereitet Euch alsobald, bie Strafe zu erleiben. Euch bleibt nur eine turze Frift. Die Defters reicher, mit Euch im Einverständniß, find über ben Rhein gebrochen, haben Eglisau mit Feuer

und Schwert vermuftet. Das Bolf ift rafend, und gonnt Guch nicht einen Augenblick Auffchub.

Baldmann (heftig).

Bie? die Desterreicher im Lande? Wer log, daß sie mit mir im Einverständniß? Der Schweizers boden vom Feinde versengt und mit Blut ges rothet? D, liebe Herren, eine Bitte nur gewährt mir! Gebt mir ein Schwert, laßt mich hinaus an die Spitze unserer Tapfern, hinaus gegen den Feind. Ich spure noch die alte Kraft in Kopf und Arm, ich werde siegen, die heimath retten, und dann sterben, wann ihr wollt. Ein Schwert und Freiheit auf einige Tage... ich schwert und Freiheit auf einige Tage... ich schwert ench, freiwillig kehre ich zuruck, als Sieger das Paupt auf den Blod zu ligen.

(Paufe bes Erftaunens.)

Efcher.

herr Reichsvogt, wenn Ihr diese Bitte Balb. manus bem Bolke verfunden wolltet ....

Mener (falt).

Das Bolt liebt eben fo wenig als ich bers gleichen Gautelfpiele.

### Waldmann

(fieht ihn verächtlich an, mit gepreßter Stimme, beibe Sanbe auf bie Bruft gedrüdt).

Gebulb! Gebulb!

# Mener.

herr Efcher! als ber alteste Ritter von gurich entadelt biefen Mann.

Balbmann (auffahrenb).

Bei Gottes Gerechtigkeit, wer fich mir naht ...

Erhard (fanft).

Bas haft bu mir verfprochen, herr? Ges bente ber bittern Leiben unfere Erlbfere, und beiner Gunden.

Maldmann (refignirt). Thut, was Ihr wollt, herr Efcher.

# Cider

(mit tiefer Rührung auf ihn zutretenb, und ihm bie Ritterkette abnehmenb).

Im Namen der edlen Ritterschaft: bu baft unehrlich gehandelt, ich nehme bir bie Ehre.

(Paufe. Einer ber Rathsherren empfängt vom Reichsvogt bie Rette.)

#### Mener.

Der Rath ichenkt Euch noch einige Augensblicke, um mit Gott Euch zu verfohnen. Machts furz. Der Priefter wird bei Euch ausharren. Sabt Ihr noch einen Bunich auf bem herzen?

Waldmann (bumpf).

Reinen, den ich Guch anheimstellen mochte.

Mener.

Gin anftandiges Begrabniß will man Euch nicht verweigern. Bestimmt, wohin mit Guerm Leibe?

Baldmann (wie oben).

Im Frauenmunfter ift meine Gruft bereitet. Ihr wift bas.

Mener.

(geht mit Efcher und ben Rathsherren ab).

Waldmann (zu Erharb).

Ich fagte bir's, fie murben mich tobten. Bete für mich, mahrend ich allein bes himmels gestenke. Auf bem Wege jum Blutgerufte bin ich bann ber Deinige.

# Erbard

(gebt mit gesenktem haupte und gefalteten Sanden binaus. Der Bächter nimmt bem Balbmann die Retten ab, und entfernt fich bann ebenfalls).

# Reunte Scene.

Baldmann (allein).

Wozu bedarf es noch bes Henkers? Ich bin setzt schon ein todter Mann, denn das höchste Gut des Lebens, Ruhm und Shre, haben sie mir ge nommen. Es ist aus, Waldmann, dieses Daseyn voll des bunten Wechsels; an Freuden reich, gleich wie an Leiden. Wie du stets gewohnt ges wesen, niemals rückwarts zu schauen, also bleibe auch heute. Vorwarts, das Auge muthig offen, frei und nacht die Brust! — (finnend) Ich habe schwer gesehlt im Leben, und dennoch des Guten viel gewollt. Sin guter und ein hoser Engel stritten von Anbeginn um meine Seele. Guter Geist! laß dir sie jetzt besohlen senn. — Ich habe das Baterland geschmuckt, als wie mit königlichen

Rronen. Es germalmt mich gum Dante, als einen armen Bettler. 3ch habe manche Thrane getrodict, und Meffelftreiche bagegen empfangen. 2Bo ich liebte, murbe ich betrogen; nur wo ich haßte, fand ich wieder Sag. - Dem Sag, ber Leidenschaft falle ich jum Opfer, unschuldig, aber rubig. Durch's Leben maltet bis jum Ende eine gebeimnifvolle Schaffende Sand. Den alten Goldli warf ich unbarmbergig bon bem Burgermeisterstuble, bafur flogt mich fein Better in bas Grab; fein Better, deffen blinde Buth ich herausforbette burch hohn und Schmach. Und Theiling - bn riefiger Schatten, ber meinen Ruhm verduntelte, wie eine Betterwolke - seufzteft du nicht in biesem Rerter, ber jett ber meinige ift? 3ch war nicht minder unbarmbergig, als meine Berfolger es find, und du batteft nicht den Schluffel gur Emigkeit in der Tasche, wie ich. (Bieht bas Maschen bervor und tritt an's Fenfter.) Der Morgen ift klar, die Dunftertburme ragen folg in die blaue Luft. Wie festlich geschmudt reihen sich die Saufer ber Stadt am Ufer bin. D gurich, liebes, liebes Burich! fen gefegnet von bem Sterbenben, fen nie, ach nie verlaffen von Ruhm und Glud. Und wenn fie boruber fenn wird, die Beit der Wirrniß und bes Saffes, gebente meiner mit verfohnter Liebe. Bas bich groß machte, hat auch mich groß gemacht. Bar ich ein Beld, fo mar ich's burch beiner Sohne Starke. Als eine Zierde mbge mein Name auf beinen Thoren prangen; nimmer moge er vergeffen fenn! (bas glafchen betrachtent, mit Begeifterung) Bie? bu noch in meinen Banben? 3ch traumte mich gurud in meine Siegestage, ich mabnte mich ftart, und hielt bich, bu feiges Gift, als ein Rleinob an ber Bruft? Kort mit bir! (wirft es burch's Gitter) Es foll nicht gefagt werden, baß ich ein einzigmal felbfiuchtig geworben. Romm an, bu graufiger Tob, bu follft einen schmuden Ritter an mir finden.

# Behnte Scene.

Meifter Peter im Mantel. Bewaffnete. Balbmann.

Peter.

Ich fomme, Euch um Berzeihung zu bitten, herr Burgermeifter.

Baldmann.

Laß den Titel. Er gebührt mir nicht mehr. Ift's schon an ber Zeit?

Peter.

Bergebt mir herr, was ich an Euch thun muß. Waldmann.

3ch habe meinen Feinden verziehen, warum nicht dir, ihrem unschuldigen Wertzeug?

Peter.

Gott lohne Euch Diefe Gnabe, und mache Euch felig, herr.

Waldmann.

Ich hoffe es. Nimm mich hin. Aber beine Kraft, alter Mann, wird fie bich nicht verlaffen?

Deter.

3ch bin bes Sandwerks altefter Meifter, Serr.

Die Rauberhorden ber Armagnate, die bofen Reger weit und breit, fie gingen alle durch meine Sande. 3th wherde nicht fehlen, herr.

#### Baldmann.

Mogeft bu beute bein lettes Meifterftuc machen, weißhaariger Greis.

# Peter.

Ich wurde nicht den sauern Gang mit Euch thun, wenn mein Sohn noch lebte. Aber er starb gestern, und liegt auf ber Bahre. Der gebeugte Bater muß jego des Sohnes Dienst verrichten.

#### Baldmann.

Ich beklage bich, Mann mit bem gebrochenen Derzen. In ber Bluthe feines Alters verlorft bu ben Gohn?

# Peter.

Er ist funf und zwanzig Jahre alt geworben. Seine Taufe ist der lette Freudentag in meinem hause gewesen. Erinnert Ihr Euch noch, herr Balbmann? Ihr wolltet damals unfer Gaft seyn.

#### Maldmann

(gurudichaubernd; nach einer Paufe bes Befinnens).

D bunkelwaltendes Berhängniß! Jener Abend .... vergeffen lag er hinter mir — nun steigt er wieder vor meinem Blick empor, ein Bild der schrecklichsten Borbedeutung. (gebt einige Schritte) So war denn mein Leben an jenes des Knaben geknüpft, zu bessen Ehre damals die Henker ihren Tanz hielten! — Dazumal eroberte ich mir ein neues Daseyn — beute folge ich dem Sohne dieses blut'gen Meisters in die Grube! — Bahrslich! in den Sternen ist eines jeglichen Menschen Schicksal geschrieben. Umsonst — umsonst waren beine wohlgemeinten Donnerworte, schrecklicher Greis. Da bin ich nun, da in deinen Händen, ein ausgegebener Mann, wie du es prophezeitest.

Peter

(bufter und ergeben).

Gott fügt Alles, lieber Berr.

Balbmann.

So ift's, fo ift's; ich will nicht murren.

# Gilfte Scene.

Efder. Erharb. Beibel. Borige.

Efcher.

Balbmann, die Stunde ift ba.

Erbard

(Balbmann umarmenb).

Stute bich auf mich. Der herr verläßt bich nicht.

Baldmann (erhaben).

Ich werbe aufrecht geben tonnen. Bindet mich nicht, fürchtet nicht, daß ich schwach werbe. Fort aus diesem Thurm, dem Grabe der Lebens digen! Noch einmal das Sonnenlicht seben, noch einmal mein Bolk segnen und die liebe Batersstadt preisen . . . . dann sey mein Geist dem Derrn befohlen, der ihn schuf, und der mir, wie meinen Feinden, gnädig sen!

(mit Allen ab.)

(Salle vor ber Baffertirde.)

# Zwölfte Scene.

Edlibach.

Man sage nicht, daß der Schmerz tödte. 3ch lebe ja noch, und zehnfach lebendig schlägt in Angst und Unruhe mein Herz. Die Mutter das beim, verzweiselnd.... der Bater auf dem Martergange .... weinend oder hohnlachend das Bolk um mich her .... und ich sehe Alles, emspfinde Alles, und der Faden meines Lebens reißt nicht! — Was will ich hier? Was suche ich an dieser Stätte? Erinnert mich nicht hier Alles an Waldmanns Ruhm? Seh' ich nicht von hier den Kerker, den er verließ, um zum Tode zu gehen? Weinen, beten sollte ich, und sinde in meiner Pein nicht Thränen noch Gebet. Wer kömmt da? Wer tritt aus der Kirche?

# Dreizehnte Scene.

Boriger. Gölbli.

Golbli (blag und haftig).

Mir ift zu Muthe, als hatte mich die Ronigin aller Gnaden verftogen und verflucht. Ich erwarb Teine Rube am Fuße ihres Altare.

# Edlibad.

herr Golbli — Ihr fend's? Was ift Euch? Ihr erbarmt mich. Welch ein Unglud hat Euch betroffen? Bergebens suche ich in Guerm Auge bie Schabenfreude bes Siegers.

### Gblbli.

(in feine Urme fallenb).

Junter — ftoft mich nicht von Euch! Junter, erbarmt Euch Guers Feindes! Ich bin elend, namenlos elend — und meine Bruft will vor Behmuth zerfpringen.

# Eblibad.

Barum hat Gott nicht Guer Berg fruber geruhrt! warum hat er nicht die Jungen gelahmt, die das blut'ge Urtheil gegen ben Helden fprachen?

#### Gblbli.

Jurnt, zurnt ben muthwillig Blinden, die in's eigene Mark ben Dolch muhlen, und mit kurzem Freudenrausche die schwarze Reue erkaufen!

# Eblibach.

Die Reue abelt wieder den Berblendeten, lieber Herr. Entflieht diesen Umgebungen, um Euch zu betäuben, wenn es möglich ist; sucht das Waffenhandwerk wieder hervor. Im Areigsgetummel erhaltet dem Schweizerboden seine Freisheit, da Ihr doch einmal seinen wackersten Sohn getödtet habt. Man wirbt zum Juge gegen Eglisau. Eilt, macht in Schlachten wieder gut, was Ihr in heimlicher Berschwörung verschuldet habt.

### Goldli.

Junter .... bas ift eben meine Angst .... bas peitscht mich umber, wie mit dornigen Geißeln. Die freche Luge brobt mich zu erstiden! Konnte ich mich por mir selbst verbergen!

#### Edlibad.

Gine Luge? Rebet, erleichtert Guer Gemiffen, Berr Golbki.

#### Gblbli.

Unnenbare Qualen zerfoltern mich . . . . D lagt nicht über Gure Lippen tommen, mas ich in bittrer Angft Guch vertraue.

Eblibach.

Sprecht, fagt's frifch beraus -

### Gblbli.

Der Ungludliche ware am Leben erhalten worden — wenn nicht Boten — triefend von Schweiß — gekommen waren —: ber Feind sep im Land — Mord und Brand allenthalben — ben Waldmann wolle ber Raiser rachen... Tod! Tob! schrieen nun alle Richter: er sterbe, und sein Haupt wersen wir dem verratherischen Feinde vor. —

Eblibach.

Allmachtiger ... ich ahne ... biefe Boten?

Gblbti.

Gedungen.

Eblibach.

Ihre Botschaft?....

#### Golbli.

Falsch.

#### Eblibach.

herr bes himmels, und er ftirbt? Wohlan, auf, bu gemarterter Sunder — vollende bein Bert. Doch fannft bu ihn retten.

#### Gblbli.

Retten .... men? mie?

# Edlibach.

Ihn, ben Berlornen, den Geopferten. Komm, komm, ich laffe dich nicht von mir. Du mußt mit mir gehen. Es kann noch nicht vorüber seyn. Wir schreien gellend die Wahrheit in die Ohren des Bolks. Gerechtigkeit wird siegen über den blinden Wahn — ein Wort, und seine Fesseln sind gesprengt, erhalten sein kostbares Leben dem Baterlande!

#### Gblbli.

Bas thut Ihr? Das foll ich beginnen? Sie morden mich, wenn fie erfahren —

### Eblibad.

Und mare ein schoner Tod, wie diefer, nicht

cine unverdiente Krone beines rankevollen Lebens? (ungeftum) Rmm, fag' ich, wir wollen eilen fliegen .... wo ist der Ort ..? folge, sag' ich dir! (reißt ihn mit sich nach bem Ausgange.)

(Man bott ploslich bas De profundis mit Posaunen.)
Soll bli (außer sich).

Salt! halt! nicht weiter . . . halt! ce ift ge-

# Eblibach

(wie vom Donner gerührt).

Weh mir! Weh uns allen! Das Opfer ift vollbracht!

# Vierzehnte Scene.

Balbmanns Leiche wird von Augustinern durch ben Sintergrund vorüber getragen. Lazarus, Efcher, Meper, Seiler, viele Rathsherren, Bolt bringen auf die Bübne.

# Lagarus (mit triumphirenber Stimme).

Der Berrather hat gebuft. Geht heim, fromme Burger, und laffet jebe Furcht dabin fahren. Die

Desterreicher find nicht über ben Rhein gezogen; Eglisau steht unversehrt; ein blinder Larin hat uns erschreckt. Friede mit uns, Sidgenoffen! ce lebe die Freiheit!

Bolf.

Die Freiheit und Die Gibgenoffen! Chlibach.

Armes Baterland!

(Der Borhang fällt.)

Enbe.



In unserm Berlage ift erschienen:

Semilasso

in

Afrika.

Mus ben Papieren bes Berftorbenen.

5 Theile mit einem Atlas.

Erfter Theil: Algier. Zweiter Theil: Algier, Bougie, Bone. Oritter Theil: Biserta, Tunis. Bierter Theil: Reise in das Innere des Königreichs, Tunis, Sauwan, Keruan, Sfar, Susa. Fünfter Theil: Land der Beduinen. Die alten Städte Susetula, Collonia Scillitana, Hydrah, Thugga, Sicca Beneria u. s. w. Tunis, Schluß.

Jeder Theil 3 fl. 30 fr.

Der Atlas enthält: 1. Ansicht von Mgier, 2. Bivouac in Khraschna. 3. Der Bey im Aubienzsaal. 4. Antunft beim Sauwan. 5. Ansicht von Tunis. 6. Billa bes englischen Consuls. 7. halt bei Thugga.

Schwarz 3 fl. 30 fr. Coloriet 6 fl.

# Regenbogenstrahlen.

Erzählungen

bon

# C. Spinbler.

2 Banbe. 8. br. 3 Thir. 6 gr. ober 5 fl. 24 fr.

Inhalt bes'erften Banbes: Die herzogin von Ciceri. — Das heimliche Gericht ber Galeerensclaven. — Zauberlaterne. — Saint Simons Apostel. — Abhemar's Ball- und Pochzeitssest. — Ein Contumazhaus.

Inhalt bes zweiten Banbes: Die Peft zu Marfeille. - Morlattifches Mahrchen. - Der fconen Ranni Lebenslauf.

Stuttgart.

Sallberger'iche Berlagehandlung.

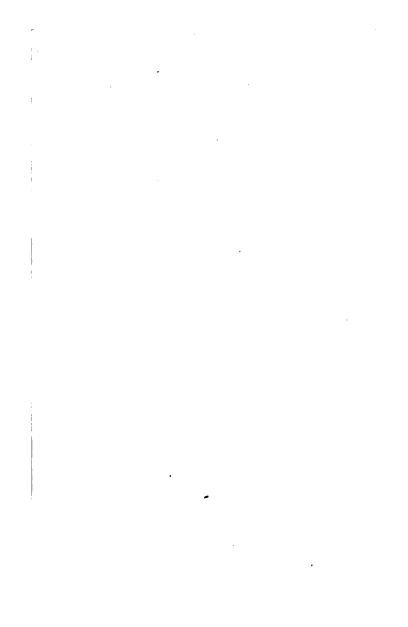

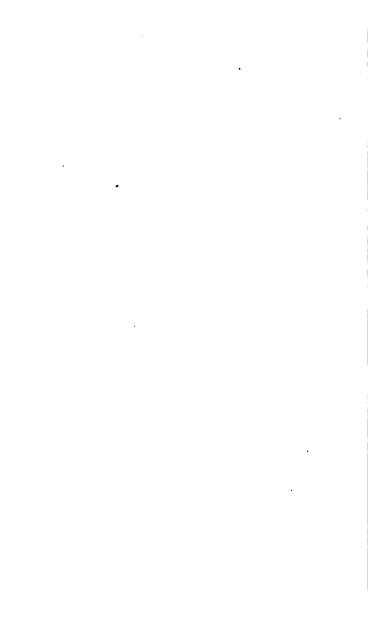

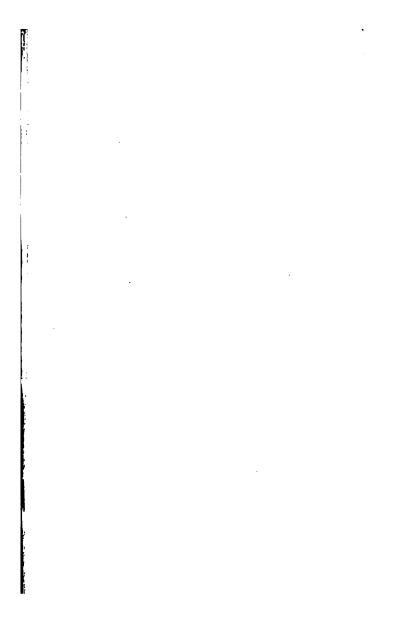





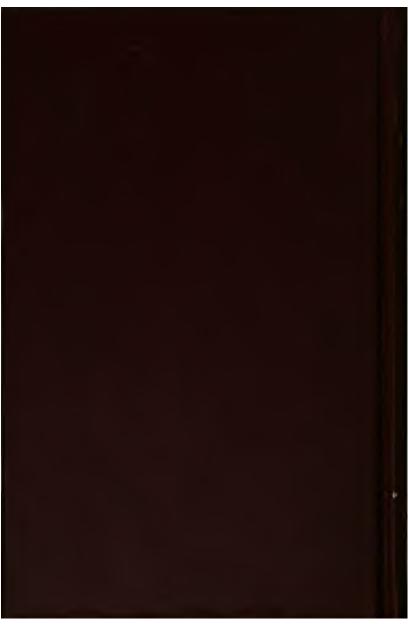